

Horenausgabe von Schillers fämtlichen Werken von Schillere sämdlichen Werfen

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

# Schillers Sämtliche Werke

Fünfzehnter Band

herausgeber: Conrad Sofer

Samilide Werke

Fiinfychner Band

PT 2465 B10a Bd. 15



### Inhalt des fünfzehnten Bandes

|                     |           |     |    |     |   |   |   |    |   |    |   |     |    |    |              |    |   |   |   |   |     |   |     |     |   | ,  | Geite |
|---------------------|-----------|-----|----|-----|---|---|---|----|---|----|---|-----|----|----|--------------|----|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|---|----|-------|
| Wallensteins Lager. |           |     |    |     |   |   |   | 17 | 9 | 6- | _ | - I | 7: | 99 | )            | •  | • |   |   | • | •   | • | •   |     | I | -  | -58   |
|                     | Prolog .  |     |    |     |   |   | ٠ |    | ۰ | •  |   |     |    |    |              |    |   | • |   |   |     | • |     |     |   |    | x     |
| Die                 | Piccolo   | m   | ii | n i |   |   |   |    |   |    |   |     |    |    |              |    |   |   |   |   |     |   |     | 50  | ) | 1  | 102   |
| ~                   | 7.0000    | ••• | ľ  |     | ľ | Ť | ľ | Ů  | · | Ů  | · | ľ   | ·  | ·  | Ť            | •  | · | · | Ĭ | Ť | Ĭ   | ľ | •   | ) > |   |    | . 7 3 |
|                     | 1. Aufzug | ٠   |    |     | 4 |   |   | 9  |   | ٠  |   |     | ٠  |    |              | 4  |   |   |   |   | , я |   | 4   |     |   | ٠  | 60    |
|                     | 2. Aufzug | 4   |    |     |   |   |   |    | ۰ |    |   |     | ٠  |    | , <b>e</b> . | -6 |   |   |   |   |     |   | ٠   |     |   |    | 87    |
|                     | 3. Aufzug |     |    |     | ٠ |   |   |    |   |    |   |     | /8 |    |              | *  |   |   |   |   |     |   |     | •   | ٠ |    | 121   |
|                     | 4. Aufzug |     |    |     |   | ٠ |   | ٠  |   |    |   |     |    |    | ٠            |    |   |   |   |   |     |   |     |     |   |    | 150   |
|                     | z. Aufzug | ٠   | •  | ٠   | • | • | ٠ | ٠  | • | ٠  | • |     | •  | ٠  | •            | ٠  | * | • |   |   |     | • | •   | •   |   |    | 173   |
| Mal                 | llenstein | R   | 3  | 0   | ь |   |   |    |   |    |   |     |    |    |              |    |   |   |   |   |     |   | T o | 2 5 | _ | _, | 106   |
| ~~~                 |           | •   | ~  |     | • | i |   |    | Ĭ | ľ  | Ť | ï   | ï  | Ť  | •            | Ĭ  | ı |   | ì | Ť | ì   | i |     | ,   |   |    | 100   |
|                     | 1. Aufzug |     | ۰  | ٠   |   |   | * |    |   |    |   |     |    |    |              |    |   |   |   |   |     | * | ٠   | 0   |   |    | 195   |
|                     | 2. Aufzug |     | ٠  |     |   |   |   | ٠  |   |    |   |     |    |    |              |    |   |   |   | ٠ |     |   |     |     |   |    | 226   |
|                     | 3. Aufzug |     |    |     |   |   |   |    |   |    |   |     |    |    |              | ٠  | ٠ |   |   |   |     |   |     |     |   |    | 259   |
|                     | 4. Aufzug |     |    | ٠   | ٠ |   |   |    | ۰ |    |   | ٠   | 9  |    |              |    |   |   |   |   |     |   |     | 4   |   |    | 324   |
|                     | 5. Aufzug |     |    |     |   |   |   |    |   |    |   |     |    |    |              |    |   |   |   |   |     |   |     |     |   |    |       |



## Wallenstein ein bramatisches Gedicht.

1796

Wallensteins Lager.

#### Prolog.

Gesprochen bei Wiedereröffnung ber Schaubuhne in Beimar im Ottober 1798.

Der scherzenden, der ernsten Maske Spiel, Dem ihr so oft ein willig Ohr und Auge Geliehn, die weiche Seele hingegeben, Vereinigt uns aufs neu in diesem Saal — Und sieh! er hat sich neu verjüngt, ihn hat Die Kunst zum heitern Tempel ausgeschmückt, Und ein harmonisch hoher Geist spricht uns Aus dieser edeln Säulenordnung an Und regt den Sinn zu festlichen Gefühlen.

Und boch ist dies der alte Schauplat noch, Die Wiege mancher jugendlichen Kräfte, Die Laufbahn manches wachsenden Talents. Wir sind die Alten noch, die sich vor euch Mit warmem Tried und Eifer ausgebildet. Ein edler Meister stand auf diesem Plat, Euch in die heitern höhen seiner Kunst Durch seinen Schöpfergenius entzückend. O! möge dieses Raumes neue Würde Die Würdigsten in unfre Mitte ziehn,

Und eine Hoffnung, die wir lang gehegt, Sich uns in glänzender Erfüllung zeigen. Ein großes Muster weckt Nacheiferung Und gibt dem Urteil höhere Gesetze. So stehe dieser Kreis, die neue Bühne Als Zeugen des vollendeten Talents. Wo möcht es auch die Kräfte lieber prüfen, Den alten Ruhm erfrischen und verjüngen, Als hier vor einem auserlesnen Kreis, Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunst, Mit leisbeweglichem Gefühl den Geist In seiner flüchtigsten Erscheinung hascht?

Denn schnell und spurlos geht bes Mimen Kunst, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber, Wenn das Gebild des Meißels, der Gesang Des Dichters nach Jahrtausenden noch leben. Hier stirbt der Zauber mit dem Künstler ab, Und wie der Klang verhallet in dem Ohr, Verrauscht des Augenblicks geschwinde Schöpfung, Und ihren Ruhm bewahrt kein daurend Werk. Schwer ist die Kunst, vergänglich ist ihr Preis,

Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze, Drum muß er geizen mit der Gegenwart, Den Augenblick, der sein ist, ganz erfüllen, Muß seiner Mitwelt mächtig sich versichern Und im Gefühl der Bürdigsten und Besten Ein lebend Denkmal sich erbaun. — So nimmt er Sich seines Namens Ewigkeit voraus, Denn wer den Besten seiner Zeit genug Getan, der hat gelebt für alle Zeiten. Die neue Ara, die der Kunst Thaliens Auf dieser Bühne heut beginnt, macht auch Den Dichter fühn, die alte Bahn verlassend, Euch aus des Bürgerlebens engem Kreis Auf einen höhern Schauplaß zu verseßen, Nicht unwert des erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen. Denn nur der große Gegenstand vermag Den tiesen Grund der Menschheit aufzuregen, Im engen Kreis verengert sich der Sinn, Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.

Und jest an des Jahrhunderts ernstem Ende, Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn, Und um der Menschheit große Gegenstände, Um Herrschaft und um Freiheit wird gerungen, Jest darf die Kunst auf ihrer Schattenbühne Auch höhern Flug versuchen, ja sie muß, Soll nicht des Lebens Bühne sie beschämen.

Zerfallen sehen wir in diesen Tagen Die alte seste Form, die einst vor hundert Und fünfzig Jahren ein willkommner Friede Europens Reichen gab, die teure Frucht Von dreißig jammervollen Kriegesjahren. Noch einmal laßt des Dichters Phantasie Die düstre Zeit an euch vorüberführen Und blicket froher in die Gegenwart Und in der Zukunft hoffnungsreiche Ferne.

In jenes Krieges Mitte stellt euch jest Der Dichter. Sechzehn Jahre der Verwüstung, Des Raubs, des Elends sind dahin geslohn, In trüben Massen gähret noch die Welt, Und keine Friedenshoffnung strahlt von fern. Ein Tummelplatz von Wassen ist das Reich, Verödet sind die Städte, Magdeburg Ist Schutt, Gewerb und Kunstsleiß liegen nieder, Der Bürger gilt nichts mehr, der Krieger alles, Strassofe Frechheit spricht den Sitten Hohn, Und rohe Horden lagern sich, verwildert Im langen Krieg, auf dem verheerten Voden.

Auf diesem finftern Zeitgrund malet sich Ein Unternehmen fühnen Übermuts Und ein verwegener Charafter ab. Ihr kennet ihn — den Schöpfer kubner Beere. Des Lagers Abgott und der Länder Geifiel. Die Stüße und ben Schrecken seines Raisers. Des Glückes abenteuerlichen Sohn, Der, von der Zeiten Gunft emporgetragen, Der Ehre höchste Staffeln rasch erstiea Und ungefättigt immer weiter strebend, Der unbezähmten Ehrsucht Opfer fiel. Von der Parteien Gunft und Saß verwirrt Schwankt sein Charafterbild in ber Geschichte, Doch euren Augen soll ihn jett die Runft, Huch eurem Bergen menschlich näher bringen. Denn jedes Außerste führt sie, die alles Begrenzt und bindet, zur Ratur guruck, Sie fieht ben Menschen in bes Lebens Drana Und wälzt die größre Balfte seiner Schuld Den unglückseligen Gestirnen zu.

Nicht Er ists, der auf dieser Bühne heut Erscheinen wird. Doch in den kühnen Scharen, Die sein Besehl gewaltig lenkt, sein Geist Beseelt, wird euch sein Schattenbild begegnen, Bis ihn die scheue Muse selbst vor euch Zu stellen wagt in lebender Gestalt, Denn seine Macht ists, die sein Herz verführt, Sein Lager nur erkläret sein Verbrechen.

Darum verzeiht bem Dichter, wenn er euch Nicht raschen Schritts mit einemmal ans Ziel Der Handlung reißt, ben großen Gegenstand In einer Reihe von Gemälden nur Vor euren Augen abzurollen wagt. Das heutge Spiel gewinne euer Ohr Und euer Herz den ungewohnten Tönen, In jenen Zeitraum führ es euch zurück, Auf jene fremde kriegerische Bühne, Die unser Held mit seinen Taten bald Erfüllen wird.

Und wenn die Muse heut, Des Tanzes freie Göttin und Gesangs, Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel, Bescheiden wieder sodert — tadelts nicht! Ja danket ihrs, daß sie das düstre Bild Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst Hinüberspielt, die Täuschung, die sie schaftt, Aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt; Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.

#### Perfonen.

Bachtmeister, ] von einem Terginschen Rarabinerregiment. Trompeter,

Ronftabler.

Scharfichüben.

3wei holfische reitende Jager.

Buttlerifde Dragoner.

Arfebufiere vom Regiment Tiefenbach.

Rüraffier von einem wallonischen Regiment. Rüraffier von einem lombardischen

Rrpaten.

Ulanen.

Refrut.

Bürger.

Bauer.

Bauerfnabe.

Rapuginer.

Soldatenichulmeifter.

Martetenberin.

Eine Aufwärterin.

Soldatenjungen.

Soboiften.

Bor der Stadt Pilfen in Bohmen.

#### Erfter Auftritt.

Marketenderzelte, davor eine Krams und Trödelbude. Soldaten von allen Farben und Feldzeichen drängen sich durcheinander, alle Tische find besetzt. Kroaten und Ulanen an einem Kohlseuer kochen, Marketens berin schenkt Wein, Soldatenjungen würseln auf einer Trommel, im Zelt wird gesungen.

Ein Bauer und fein Sohn.

#### Bauerfnabe.

Vater, es wird nicht gut ablaufen, Bleiben wir von dem Soldatenhaufen. Sind euch gar troßige Kameraden; Wenn sie uns nur nichts am Leibe schaden.

#### Bauer.

Ei mas! Sie werben uns ja nicht fressen, Treiben fie's auch ein wenig vermeffen. Siehst bu? find neue Bolter berein, Rommen frifd von ber Saal und bem Main, Bringen Beut mit, Die rarften Sachen! Unser ists, wenn wirs nur listig machen. Ein Sauptmann, ben ein andrer erstach, Ließ mir ein Paar glückliche Bürfel nach. Die will ich beut einmal probieren, Ob sie die alte Rraft noch führen. Mußt bich nur recht erbarmlich stellen, Sind bir gar lockere, leichte Gefellen. Lassen sich gerne schön tun und loben, So wie gewonnen, so ifts zerstoben. Rehmen sie uns bas Unfre in Scheffeln, Muffen wirs wieder bekommen in Löffeln;

Schlagen fie grob mit dem Schwerte brein, So sind wir pfiffig und treibens fein.

(Im Zelt wird gefungen und gejubelt.) Wie sie juchzen — daß Gott erbarm! Alles das geht von des Bauern Felle.
Schon acht Monate legt sich der Schwarm Uns in die Betten und in die Ställe, Weit herum ist in der ganzen Aue Reine Feder mehr, keine Klaue, Daß wir für Hunger und Elend schier Nagen müssen die eignen Knochen.
Wars doch nicht ärger und krauser hier, Als der Sachs noch im Lande tät pochen.
Und die nennen sich Kaiserliche!

Bauerknabe.

Vater, ba kommen ein paar aus ber Ruche, Sehen nicht aus, als war viel zu nehmen.

Bauer.

Sind einheimische, geborne Böhmen, Bon des Terschkas Karadinieren, Liegen schon lang in diesen Quartieren. Unter allen die Schlimmsten just, Spreizen sich, wersen sich in die Brust, Tun, als wenn sie zu fürnehm wären, Mit dem Bauer ein Glas zu leeren. Aber dort seh ich die drei scharse Schüßen Linker Hand um ein Feuer sitzen, Sehen mir aus wie Tiroler schier. Emmerich, komm! An die wollen wir, Lustige Wögel, die gerne schwaßen, Tragen sich sauber und führen Baten.

(Gehen nach den Zelten.)

3meiter Auftritt.

Borige. Bachtmeifter. Trompeter. Ulan.

Trompeter.

Bas will ber Bauer ba? Fort, Halunt!

Bauer.

Gnäbige herren, einen Biffen und Trunt, Saben heut noch nichts Warmes gegeffen.

Erompeter.

Ei, bas muß immer faufen und freffen.

Ulan (mit einem Glase). Nichts gefrühstückt? Da trink, bu Hund! (Führt den Bauer nach dem Zelte; jene kommen vorwärts.)

Wachtmeister (zum Trompeter). Meinst du, man hab uns ohne Grund Heute die doppelte Löhnung gegeben, Nur daß wir flott und lustig leben?

Trompeter.

Die Berzogin kommt ja heute herein Mit bem fürstlichen Fraulein —

Wachtmeister.

Das ist nur der Schein.

Die Truppen, die aus fremden Landen Sich hier vor Pilsen zusammenfanden, Die sollen wir gleich an uns locken Mit gutem Schluck und guten Brocken, Damit sie sich gleich zufrieden finden Und fester sich mit uns verbinden. Trompeter.

Ja, es ist wieder was im Werke!

Wachtmeister.

Die herren Generale und Kommendanten -

Erompeter.

Es ist gar nicht geheuer, wie ich merke.

Wachtmeister.

Die sich so dick hier zusammenfanden -

Erompeter.

Sind nicht für die Langweil herbemüht.

Wachtmeister.

Und bas Gemunkel, und bas Geschicke -

Trompeter.

Ja! ja!

Bachtmeister.

Und von Wien die alte Perucke, Die man seit gestern herumgehn sieht, Mit der guldenen Gnadenkette, Das hat was zu bedeuten, ich wette.

Erompeter.

Wieber so ein Spürhund, gebt nur acht, Der bie Jagb auf ben Herzog macht.

Wachtmeister.

Merkst du wohl? Sie trauen uns nicht, Fürchten des Friedländers heimlich Gesicht. Er ist ihnen zu hoch gestiegen, Möchten ihn gern herunterkriegen.

#### Trompeter.

Aber wir halten ihn aufrecht, wir. Dachten boch alle wie ich und Ihr!

#### Bachtmeister.

Unser Regiment und die andern vier, Die der Terschka anführt, des Herzogs Schwager, Das resoluteste Korps im Lager, Sind ihm ergeben und gewogen, Hat er und selbst doch herangezogen. Alle Hauptleute sett' er ein, Sind alle mit Leib und Leben sein.

#### Dritter Auftritt.

Rroat mit einem halsschmud. Scharfschüte folgt. Borige.

#### Scharfschüß.

Kroat, wo hast du das Halsband gestohlen? Handle dies ab! die ists doch nichts nüß. Geb die das Paar Terzerolen.

#### Rroat.

Dir, nir! Du willst mich betrügen, Schüt.

#### Scharfschüß.

Mun! geb dir auch noch die blaue Mütz, Hab sie soeben im Glücksrad gewonnen. Siehst du? Sie ist zum höchsten Staat

Rroat (läßt das Halsband in der Sonne spielen). 's ist aber von Perlen und edelm Granat. Schau, wie das flinkert in der Sonnen!

Scharfschütz (nimmt das Halsband). Die Feldflasche noch geb ich brein, (besieht es) Es ist mir nur um den schönen Schein.

Trompeter.

Seht nur, wie der den Kroaten prellt! Halbpart, Schüße, so will ich schweigen.

Rroat (hat die Müße aufgesett). Deine Müße mir wohlgefällt.

Scharfschüt (winkt dem Trompeter). Wir tauschen hier! Die Herren sind Zeugen!

Bierter Auftritt.

Borige. Konftabler.

Ronstabler (tritt zum Bachtmeister). Wie ists, Bruder Karabinier? Werden wir uns lang noch die Hände wärmen, Da die Feinde schon frisch im Feld herumschwärmen?

Wachtmeister.

Zut's ihm fo eilig, herr Konftabel? Die Wege find noch nicht praktikabel.

Ronstabler.

Mir nicht. Ich sitze gemächlich hier; Aber ein Eilbot ist angekommen, Meldet, Regensburg sei genommen. Trompeter.

Ei, da werden wir bald aufsigen.

Bachtmeister.

Wohl gar! Um dem Bayer sein Land zu schüßen? Der dem Fürsten so unfreund ist? Werden uns eben nicht sehr erhißen.

Ronstabler.

Meint Ihr? — Was Ihr nicht alles wißt!

#### Fünfter Auftritt.

Borige. Zwei Jäger. Dann Marketenderin. Solbaten: jungen. Schulmeister. Aufwärterin.

Erfter Jäger.

Sieh! sieh!

Da treffen wir lustige Rompanie.

Erompeter.

Was für Grünrock mögen bas fein? Treten gang schmuck und stattlich ein.

Bachtmeister.

Sind Holkische Jäger, die silbernen Treffen Holten sie sich nicht auf der Leipziger Messen.

Marketenberin (fommt und bringt Bein). Glud zur Ankunft, ihr Herrn!

Erfter Jager.

Was? ber Blig!

Das ist ja die Gustel aus Blasewiß.

#### Marketenberin.

I freilich! Und Er ist wohl gar, Mußjö, Der lange Peter aus Ihehoe? Der seines Vaters goldene Füchse Mit unserm Regiment hat durchgebracht Zu Glücksstadt, in einer lustigen Nacht. —

Erfter Jäger.

Und die Feder vertauscht mit der Rugelbüchse.

Marketenberin.

Gi! ba find wir alte Befannte!

Erfter Jäger.

Und treffen uns hier im böhmischen Lande.

Marketenberin.

Heute da, Herr Vetter, und morgen dort — Wie einen der rauhe Kriegesbesen Fegt und schüttelt von Ort zu Ort, Bin indes weit herum gewesen.

Erster Jäger.

Will's Ihr glauben! Das stellt sich bar.

Marketenberin.

Bin hinauf bis nach Temesvar Gekommen mit den Bagagewagen, Als wir den Mansfelder täten jagen. Lag mit dem Friedländer vor Stralfund, Ging mir dorten die Wirtschaft zugrund. Zog mit dem Sukkurs vor Mantua, Kam wieder heraus mit dem Feria, Und mit einem spanischen Regiment Hab ich einen Abstecher gemacht nach Gent. Jest will ich's im böhmischen Land probieren, Alte Schulden einkassieren — Ob mir der Fürst hilft zu meinem Geld. Und das dort ist mein Marketenderzelt.

Erfter Jäger.

Nun, da trifft Sie alles beisammen an! Doch wo hat Sie den Schottländer hingetan, Mit dem Sie damals herumgezogen?

Martetenberin.

Der Spisbub! der hat mich schön betrogen. Fort ist er! Mit allem davon gefahren, Was ich mir tät am Leibe ersparen. Ließ mir nichts als den Schlingel ba!

Solbatenjunge (fommt gesprungen). Mutter! sprichst du von meinem Papa?

Erster Jäger.

Run, nun! bas muß ber Raifer ernähren, Die Armee fich immer muß neu gebaren.

Soldatenschulmeister (fommt). Fort in die Feldschule! Marsch, ihr Buben!

Erfter Jäger.

Das fürcht sich auch vor der engen Stuben!

Aufwärterin (fommt).

Base, sie wollen fort.

Marketenberin. Gleich! gleich!

Erfter Jäger.

Ei, wer ist benn bas fleine Schelmengesichte?

Marketenberin.

's ift meiner Schwester Rind — aus dem Reich.

Erfter Jäger.

Ei, also eine liebe Nichte?

(Marketenderin geht.)

Zweiter Jäger (bas Mädchen haltend). Bleib Sie bei uns boch, artiges Kind.

Aufwärterin.

Gafte bort zu bedienen find.

(Macht fich los und geht.)

Erfter Jager.

Das Mädchen ist kein übler Bissen! — Und die Muhme! beim Element! Was haben die Herrn vom Regiment Sich um das niedliche Lärvchen gerissen! — Was man nicht alles für Leute kennt! Und wie die Zeit von dannen rennt. — Was werd ich noch alles erleben müssen!

(Zum Bachtmeister und Trompeter) Euch zur Gesundheit, meine Herrn! — Laßt uns hier auch ein Pläschen nehmen.

#### Sechfter Auftritt.

Jäger. Machtmeifter. Trompeter.

Bachtmeister.

Wir banten schön. Bon Bergen gern. Wir ruden zu. Willtommen in Böhmen!

Erfter Jäger.

Ihr sist hier warm. Wir, in Feindes Land, Mußten derweil uns schlecht bequemen.

Trompeter.

Man follt's Euch nicht ansehn, Ihr feid galant.

Bachtmeister.

Ja, ja, im Saalkreis und auch in Meißen Hört man euch Herrn nicht besonders preisen.

Zweiter Jäger.

Seid mir doch still! Was will das heißen? Der Kroat es ganz anders trieb, Uns nur die Nachles' übrig blieb.

Erompeter.

Ihr habt da einen saubern Spiken Um Kragen, und wie Euch die Hosen siken! Die seine Wäsche, der Federhut! Was das alles für Wirkung tut! Daß doch den Burschen das Glück soll scheinen, Und so was kommt nie an unsereinen!

Wachtmeister.

2

Dafür sind wir des Friedländers Regiment, Man muß uns ehren und respektieren.

#### Erfter Jäger.

Das ist für uns andre fein Kompliment, Wir eben so gut seinen Namen führen.

#### Bachemeister.

Ja, ihr gehört auch so zur ganzen Masse.

#### Erfter Jäger.

Ihr feid wohl von einer befondern Raffe? Der ganze Unterschied ist in den Röcken, Und ich ganz gern mag in meinem stecken.

#### Machtmeister.

Herr Jäger, ich muß Euch nur bedauern, Ihr lebt so braußen bei ben Bauern; Der feine Griff und der rechte Ton, Das lernt sich nur um des Feldherrn Person.

#### Erfter Jäger.

Sie bekam Euch übel, die Lektion. Wie er räuspert und wie er spuckt, Das habt Ihr ihm glücklich abgeguckt; Aber sein Genie, ich meine sein Geist, Sich nicht auf der Wachparade weist.

#### Zweiter Jäger.

Wetter auch! wo Ihr nach uns fragt,
Wir heißen des Friedländers wilde Jagd
Und machen dem Namen keine Schande —
Ziehen frech durch Feindes und Freundes Lande,
Querfeldein durch die Saat, durch das gelbe Korn —
Sie kennen das Holkische Jägerhorn! —
In einem Augenblick fern und nah,
Schnell wie die Sündflut, so sind wir da —

Wie die Feuerslamme bei dunkler Nacht
In die Häuser fähret, wenn niemand wacht —
Da hilft keine Gegenwehr, keine Flucht,
Reine Ordnung gilt mehr und keine Zucht. —
Es sträubt sich — der Krieg hat kein Erbarmen —
Das Mägdlein in unsern sennichten Armen —
Fragt nach, ich sags nicht, um zu prahlen;
In Bayreuth, im Boigtland, in Bestfalen,
Wo wir nur durchgekommen sind —
Erzählen Kinder und Kindeskind
Nach hundert und aber hundert Jahren
Von dem Holk noch und seinen Scharen.

#### Wachtmeister.

Nun da sieht mans! Der Saus und Braus, Macht benn der den Soldaten aus? Das Tempo macht ihn, der Sinn und Schick, Der Begriff, die Bedeutung, der seine Blick.

#### Erfter Jäger.

Die Freiheit macht ihn! Mit Euren Fraßen!
Daß ich mit Euch soll barüber schwaßen. —
Lief ich barum aus der Schul und der Lehre,
Daß ich die Fron und die Galeere,
Die Schreibstub und ihre engen Wände
In dem Feldlager wiederfände? —
Flott will ich leben und müßig gehn,
Alle Tage was Neues sehn,
Mich dem Augenblick frisch vertrauen,
Nicht zurück, auch nicht vorwärts schauen —
Drum hab ich meine Haut dem Kaiser verhandelt,
Daß keine Sorg mich mehr anwandelt.
Führt mich ins Feuer frisch hinein,
Über den reißenden, tiesen Rhein,

Der britte Mann foll verloren fein; Werde mich nicht lang sperren und zieren. — Sonst muß man mich aber, ich bitte sehr, Mit nichts weiter inkommodieren.

Wachtmeister.

Mu, nu, verlangt Ihr fonst nichts mehr? Das ließ sich unter bem Bams ba finden.

Erfter Jäger.

Was war das nicht für ein Placken und Schinden Bei Gustav dem Schweden, dem Leuteplager! Der machte eine Kirch aus seinem Lager, Ließ Betstunde halten, des Morgens, gleich Bei der Reveille und beim Zapfenstreich. Und wurden wir manchmal ein wenig munter, Er kanzelt uns selbst wohl vom Gaul herunter.

Wachtmeister.

Ja, es war ein gottesfürchtiger Herr.

Erfter Jäger.

Dirnen, die ließ er gar nicht passieren, Mußten sie gleich zur Kirche führen. Da lief ich, konnts nicht ertragen mehr.

Bachtmeister.

Jest gehts bort auch wohl anders her.

Erfter Jäger.

So ritt ich hinüber zu den Liguisten, Sie täten sich just gegen Magdeburg rüsten. Ja, das war schon ein ander Ding! Alles da lustiger, loser ging, Soff und Spiel und Mäbels die Menge! Wahrhaftig, ber Spaß war nicht gering. Denn der Tilly verstand sich aufs Rommandieren. Dem eignen Körper mar er ftrenge; Dem Solbaten ließ er vieles paffieren, Und gings nur nicht aus feiner Raffen, Sein Spruch mar: leben und leben laffen. Aber das Glück blieb ihm nicht stet, -Seit ber Leipziger Fatalitat Wollt es eben nirgends mehr flecken, Alles bei uns geriet ins Steden; Wo wir erschienen und pochten an, Ward nicht gegrüßt noch aufgetan. Wir mußten uns bruden von Ort ju Ort, Der alte Respekt mar eben fort. — Da nahm ich Handgeld von ben Sachsen, Meinte, ba mußte mein Glud recht machsen.

Bachtmeister.

Nun, da kamt Ihr ja eben recht Bur bohmischen Beute.

Erfter Jäger.

Es ging mir schlecht.

Sollten da strenge Mannszucht halten, Durften nicht recht als Feinde walten, Mußten des Kaisers Schlösser bewachen, Biel Umständ und Komplimente machen, Führten den Krieg, als wärs nur Scherz, Hatten für die Sach nur ein halbes Herz, Wolltens mit niemand ganz verderben, Kurz, da war wenig Ehr zu erwerben, Und ich wär bald für Ungeduld Wieder heimgelausen zum Schreibepult, Wenn nicht eben auf allen Straßen Der Friedländer hätte werben laffen.

Bachtmeister.

Und wie lang denkt Ihrs hier auszuhalten?

Erfter Jäger.

Spaßt nur! folange ber tut walten, Dent ich Euch, mein Seel! an fein Entlaufen. Ranns ber Solbat wo besser taufen? -Da geht alles nach Kriegessitt, Sat alles 'nen großen Schnitt, Und der Geift, der im ganzen Korps tut leben, Reißet gewaltig, wie Windesweben, Auch ben untersten Reiter mit. Da tret ich auf mit beherztem Schritt, Darf über ben Bürger fühn wegschreiten, Wie der Keldherr über der Kürsten haupt. Es ist bier wie in ben alten Zeiten, Wo die Klinge noch alles tat bedeuten, Da gibts nur Ein Vergehn und Verbrechen: Der Orbre fürmißig widersprechen! Was nicht verboten ist, ist erlaubt; Da fragt niemand, mas einer glaubt. Es gibt nur zwei Ding überhaupt: Bas zur Urmee gehört und nicht, Und nur der Fahne bin ich verpflicht.

Wachtmeister.

Jest gefallt Ihr mir, Jäger! Ihr fprecht Wie ein Friedlandischer Reitersknecht.

Erfter Jäger.

Der führts Kommando nicht wie ein Umt, Wie eine Gewalt, Die vom Raifer stammt!

Es ist ihm nicht um des Kaisers Dienst, Was bracht er dem Kaiser für Gewinst? Was hat er mit seiner großen Macht Zu des Landes Schirm und Schuß vollbracht? Ein Reich von Soldaten wollt er gründen, Die Welt ansteden und entzünden, Sich alles vermessen und unterwinden —

Trompeter.

Still! Wer wird solche Worte wagen!

Erfter Jäger.

Was ich benke, bas barf ich sagen. Das Wort ist frei, sagt ber General.

Bachtmeister.

So sagt er, ich hörts wohl einigemal, Ich stand dabei. "Das Wort ist frei, Die Tat ist stumm, der Gehorsam blind," Dies urkundlich seine Worte sind.

Erfter Jäger.

Obs just seine Wort sind, weiß ich nicht; Aber die Sach ist so, wie er spricht.

Zweiter Jäger.

Ihm schlägt das Kriegsglück nimmer um, Wies wohl bei andern pflegt zu geschehen. Der Tilly überlebte seinen Ruhm. Doch unter des Friedländers Kriegspanieren Da bin ich gewiß zu viktoristeren. Er bannet das Glück, es muß ihm stehen. Wer unter seinem Zeichen tut sechten, Der steht unter besondern Mächten.

Denn das weiß ja die ganze Welt, Daß der Friedlander einen Teufel Aus der Hölle im Solde hält.

Wachtmeister.

Ja, daß er fest ist, das ist kein Zweifel. Denn in der blutgen Affär bei Lüßen Ritt er euch unter des Feuers Blißen Auf und nieder mit kühlem Blut. Durchlöchert von Rugeln war sein Hut, Durch den Stiefel und Koller suhren Die Ballen, man sah die deutlichen Spuren, Konnt ihm keine die Haut nur rißen, Weil ihn die höllische Salbe tät schüßen.

Erfter Jäger.

Was wollt Ihr da für Wunder bringen! Er trägt ein Koller von Elendshaut, Das keine Rugel kann durchdringen.

Wachtmeister.

Nein, es ist die Salbe von Herenkraut, Unter Zaubersprüchen gekocht und gebraut.

Trompeter.

Es geht nicht zu mit rechten Dingen!

Bachtmeister.

Sie fagen, er lef' auch in ben Sternen Die künftigen Dinge, die nahen und fernen; Ich weiß aber besser, wie's damit ist. Ein graues Männlein pflegt bei nächtlicher Frist Durch verschlossene Türen zu ihm einzugehen, Die Schildwachen habens oft angeschrien, Und immer was Großes ist drauf geschehen, Wenn je das graue Röcklein kam und erschien.

Zweiter Jäger.

Ja, er hat sich bem Teufel übergeben, Drum führen wir auch das lustige Leben.

#### Siebenter Auftritt.

Borige. Ein Refrut. Ein Burger. Dragoner.

Refrut

(tritt aus dem Zelt, eine Blechhaube auf dem Ropfe, eine Beinflasche in der Hand).

Gruß ben Bater und Baters Brüber! Bin Solbat, tomme nimmer wieder.

Erfter Jäger.

Sieh, ba bringen sie einen Neuen!

Bürger.

D! gib acht, Frang! Es wird bich reuen.

Refrut (fingt).

Trommeln und Pfeisen,
Kriegrischer Klang!
Wandern und streisen
Die Welt entlang,
Rosse gelenkt,
Mutig geschwenkt,
Schwert an der Seite,
Frisch in die Weite,
Flüchtig und flink,
Frei, wie der Fink
Auf Sträuchern und Bäumen
In Himmels Räumen!
Heisa! ich folge des Friedländers Fahn!

3weiter Jäger.

Seht mir! bas ist ein wadrer Rumpan! (Sie begrüßen ihn).

Bürger.

D! lagt ihn! Er ift guter Leute Rind.

Erfter Jäger.

Wir auch nicht auf der Straße gefunden find.

Bürger.

Ich fag euch, er hat Vermögen und Mittel. Fühlt her, das feine Tüchlein am Kittel!

Erompeter.

Des Kaisers Rock ist ber höchste Titel!

Bürger.

Er erbt eine fleine Mütenfabrif.

3meiter Jäger.

Des Menschen Wille, bas ift sein Glück.

Bürger.

Von ber Großmutter einen Kram und Laben.

Erfter Jäger.

Pfui! wer handelt mit Schwefelfaben!

Bürger.

Einen Weinschrank bazu von seiner Paten; Ein Gewölbe mit zwanzig Stuckfaß Wein.

Trompeter.

Den teilt er mit seinen Rameraden.

3meiter Jäger.

Bor bu! Wir muffen Zeltbruber fein.

Bürger.

Eine Braut läßt er figen in Eranen und Schmerz.

Erfter Jäger.

Recht so, da zeigt er ein eisernes Herz.

Bürger.

Die Großmutter wird fur Rummer fterben.

3meiter Jäger.

Defto beffer, fo fann er fie gleich beerben.

Bachtmeister.

(tritt gravitätisch herzu, dem Refruten die Hand auf die Blechhaube legend).

Sieht Er! bas hat Er wohl erwogen. Einen neuen Menschen hat Er angezogen, Mit dem Helm da und Wehrgehäng, Schließt Er sich an eine würdige Meng. Muß ein fürnehmer Geist jett in Ihn fahren —

Erfter Jäger.

Muß besonders das Geld nicht sparen.

Bachtmeister.

Auf der Fortuna ihrem Schiff
Ist Er zu segeln im Begriff,
Die Weltkugel liegt vor ihm offen,
Wer nichts waget, der darf nichts hoffen.
Es treibt sich der Bürgersmann träg und dumm
Wie des Färbers Gaul nur im Ring herum.
Aus dem Soldaten kann alles werden,
Denn Krieg ist jest die Losung auf Erden.
Seh Er mal mich an! In diesem Rock
Führ ich, sieht Er, des Kaisers Stock.

Alles Weltregiment, muß Er wissen, Bon dem Stock hat ausgehen müssen; Und das Szepter in Königs Hand Ist ein Stock nur, das ist bekannt. Und wers zum Korporal erst hat gebracht, Der steht auf der Leiter zur höchsten Macht, Und so weit kann Ers auch noch treiben.

Erfter Jäger.

Wenn Er nur lefen kann und schreiben.

Bachtmeister.

Da will ich Ihm gleich ein Erempel geben, 3ch tats vor furgem felbst erleben. Da ist der Chef vom Dragonerkorps, Beift Buttler, wir standen als Gemeine Noch vor dreißig Jahren bei Köln am Rheine, Jett nennt man ihn Generalmajor. Das macht, er tät sich baß hervor, Eat die Welt mit feinem Rriegeruhm füllen, Doch meine Berdienste, die blieben im stillen. Ja, und der Friedlander felbst, fieht Er, Unser Hauptmann und hochgebietender Berr, Der jett alles vermag und kann, War erst nur ein schlichter Ebelmann, Und weil er der Kriegsgöttin sich vertraut, Sat er fich diefe Größ erbaut, Ist nach bem Raifer ber nächste Mann, Und wer weiß, was er noch erreicht und ermißt, (pfiffig) Denn noch nicht aller Tage Abend ift.

Erfter Jäger.

Ja, er fings tlein an und ist jest so groß, Denn zu Altdorf, im Studentenkragen,

Trieb ers, mit Permiß zu sagen, Ein wenig locker und purschikos, Hätte seinen Famulus bald erschlagen. Wollten ihn drauf die Nürnberger Herren Mir nichts, dir nichts ins Karzer sperren, 'S war just ein neugebautes Nest, Der erste Bewohner sollt es taufen. Aber wie fängt ers an? Er läßt Weislich den Pudel voran erst laufen. Nach dem Hunde nennt sichs die diesen Tag; Ein rechter Kerl sich dran spiegeln mag. Unter des Herrn großen Taten allen Hat mir das Stückhen besonders gefallen.

(Das Mädchen hat unterdeffen aufgewartet; der zweite Jäger schäkert mit ihr.)

Dragoner (tritt dazwischen). Ramerab! laß Er bas unterwegen.

Zweiter Jäger. Wer Henker! hat sich da drein zu legen!

Dragoner.

Ich wills Ihm nur sagen, die Dirn ist mein.

Erfter Jäger.

Der will ein Schäßchen für sich allein! Dragoner, ist Er bei Troste! Sag Er!

Zweiter Jäger.

Will was Apartes haben im Lager. Einer Dirne schön Gesicht Muß allgemein sein, wies Sonnenlicht! (Küßt sie.) Dragoner (reißt fie weg). Ich fags noch einmal, das leid ich nicht.

Erster Jäger. Lustig! lustig! da kommen die Prager!

Zweiter Jäger. Sucht Er Händel? Ich bin dabei.

Bachtmeister. Fried, ihr Herren! Ein Ruß ist frei!

### Achter Auftritt.

Bergknappen treten auf und spielen einen Walzer, erst langsam und dann immer geschwinder. Der erste Jäger tanzt mit der Aufswärterin, die Marketenderin mit dem Rekruten; das Mädchen entspringt, der Jäger hinter ihr her und bekommt den Kapuziner zu fassen, der eben hereintritt.

### Rapuziner.

Heisa, Juchheia! Dubeldumbei!
Das geht ja hoch her. Bin auch dabei!
Ist das eine Armee von Christen?
Sind wir Türken? sind wir Antidaptisten?
Treibt man so mit dem Sonntag Spott,
Als hätte der allmächtige Gott
Das Chiragra, könnte nicht drein schlagen?
Ist jeht Zeit zu Sausgelagen,
Zu Banketten und Feiertagen?
Quid hic statis otiosi?
Was steht ihr und legt die Hände in Schoß?
Die Kriegssuri ist an der Donau los,

Das Bollwerk des Banerlands ist gefallen, Regensburg ift in bes Reindes Rrallen, Und die Urmee liegt hier in Böhmen, Pflegt ben Bauch, läßt sichs wenig grämen, Rummert fich mehr um ben Krug als ben Krieg, West lieber ben Schnabel als ben Sabel, Best fich lieber herum mit ber Dirn, Rrift ben Ochsen lieber als ben Drenftirn. Die Christenheit trauert in Sad und Asche, Der Solbat füllt fich nur die Sasche. Es ift eine Zeit der Eranen und Rot, Um himmel geschehen Zeichen und Wunder, Und aus ben Wolken, blutigrot, Bangt ber Berrgott ben Rriegsmantel runter. Den Rometen steckt er wie eine Rute Drohend am himmelsfenster aus, Die ganze Welt ift ein Klagehaus, Die Arche ber Kirche schwimmt im Blute, Und das römische Reich - daß Gott erbarm! Sollte jest beißen romisch Urm, Der Rheinstrom ift worden zu einem Peinstrom, Die Klöster sind ausgenommene Mester, Die Bistumer find verwandelt in Buftfumer, Die Abteien und bie Stifter Sind nun Raubteien und Diebestlüfter, Und alle die gesegneten beutschen gander Sind verkehrt worden in Elender -Woher kommt das? das will ich euch verkunden, Das schreibt sich her von euern Lastern und Sunden, Bon bem Greuel und Beidenleben, Dem sich Offizier und Soldaten ergeben. Denn bie Sünd ift ber Magnetenstein. Der bas Gifen ziehet ins Land herein.

Schillers

Auf das Unrecht, da folgt das Übel, Wie die Trän auf den herben Zwiebel, Hinter dem U kommt gleich das Weh, Das ist die Ordnung im a, b, c.

Ubi erit victoriae spes, Si offenditur Deus? Wie soll man siegen, Wenn man die Predigt schwänzt und die Meg, Nichts tut, als in den Weinhäusern liegen? Die Frau in bem Evangelium Fand ben verlornen Grofchen wieder, Der Saul feines Baters Efel wieder, Der Joseph seine saubern Bruder; Aber wer bei ben Solbaten fucht Die Furcht Gottes und die gute Zucht Und die Scham, der wird nicht viel finden, Tät er auch hundert Laternen anzünden. Bu bem Prediger in der Buften, Wie wir lesen im Evangelisten, Ramen auch die Soldaten gelaufen, Zaten Buß und ließen sich taufen, Fragten ihn: Quid faciemus nos? Wie machen wirs, daß wir kommen in Abrahams Schoß? Et ait illis. Und er fagt: Neminem concutiatis. Wenn ihr niemanden schindet und plackt. Neque calumniam faciatis, Niemand verläftert, auf niemand lügt. Contenti estote, euch begnügt Stipendiis vestris, mit eurer Löhnung Und verflucht jede bose Angewöhnung. Es ist ein Gebot: Du follst den Namen Deines Herrgotts nicht eitel austramen,

Und wo bort man mehr blasphemieren, Als hier in ben Friedlandischen Kriegsquartieren? Wenn man für jeden Donner und Blit. Den ihr loebrennt mit eurer Bungenspiß, Die Glocken müßt läuten im Land umber, Es war bald fein Megner zu finden mehr. Und wenn euch für jedes bofe Bebet, Das aus eurem ungewaschnen Munde geht, Ein Barlein ausging aus eurem Schopf. Über Nacht wär er geschoren glatt, Und wär er so dick wie Absalons Zopf. Der Josua war boch auch ein Solbat, König David erschlug ben Goliath, Und wo steht benn geschrieben zu lesen, Daß sie solche Kluchmäuler sind gewesen? Muß man den Mund doch, ich follte meinen. Richt weiter aufmachen zu einem helf Gott! Als zu einem Rreuz Sackerlot! Aber wessen bas Gefäß ift gefüllt. Davon es sprudelt und überquillt.

Bieder ein Gebot ist: Du follt nicht stehlen. Ja, das befolgt ihr nach dem Wort,
Denn ihr tragt alles offen fort,
Vor euren Klauen und Geiersgriffen,
Vor euren Praktiken und bösen Kniffen
Ist das Geld nicht geborgen in der Truh,
Das Kalb nicht sicher in der Kuh,
Ihr nehmt das Ei und das Huhn dazu.
Bas sagt der Prediger? Contenti estote,
Begnügt euch mit eurem Kommisbrote.
Aber wie soll man die Knechte loben,
Kömmt doch das Ürgernis von oben!

Wie die Glieder, so auch bas Haupt! Weiß doch niemand, an wen der glaubt!

Erfter Jäger.

herr Pfaff! Uns Soldaten mag Er schimpfen, Den Feldherrn foll Er uns nicht verunglimpfen.

Kapuziner.

Ne custodias gregem meam! Das ist so ein Ahab und Jerobeam, Der die Bölker von der mahren Lehren Zu falschen Gößen tut verkehren.

Erompeter und Rekrut. Lag Er uns das nicht zweimal hören!

Rapuziner.

So ein Bramarbas und Eisenfresser Will einnehmen alle festen Schlösser. Rühmte sich mit seinem gottlosen Mund, Er müsse haben die Stadt Stralfund, Und wär sie mit Ketten an den Himmel geschlossen. Hat aber sein Pulver umsonst verschossen.

Trompeter.

Stopft ihm teiner fein Laftermaul?

Rapuziner.

So ein Teufelsbeschwörer und König Saul, So ein Jehu und Holosern, Verleugnet wie Petrus seinen Meister und Herrn, Drum kann er den Hahn nicht hören krähn —

Beibe Jäger.

Pfaffe, jest iste um bich geschehn!

Rapuginer.

So ein listiger Juchs herodes -

Trompeter und beide Jäger (auf ihn eindringend) Schweig stille! Du bist des Todes!

Rroaten (legen fich brein). Bleib ba, Pfäfflein, fürcht bich nit, Sag bein Sprüchel und teils uns mit.

Rapuziner (fchreit lauter).

So ein hochmütiger Nebukadnezer, So ein Sündenvater und mussiger Reßer, Läßt sich nennen den Wallenstein, Ja freilich ist er uns allen ein Stein Des Anstoßes und Ärgernisses, Und solang der Kaiser diesen Friedeland Läßt walten, so wird nicht Fried im Land.

(Er hat nach und nach bei den letten Worten, die er mit erhobener Stimme fpricht, seinen Rückzug genommen, indem die Kroaten die übrigen Soldaten von ihm abwehren.)

### Meunter Auftritt.

Borige ohne den Rapuginer.

Erster Jäger (zum Wachtmeister).
Sagt mir, was meint er mit dem Gökelhahn,
Den der Feldherr nicht krähen hören kann?
Es war wohl nur so gesagt ihm zum Schimpf und Hohne?

#### Bachtmeister.

Da will ich Euch dienen! Es ist nicht ganz ohne! Der Feldherr ist wundersam geboren, Besonders hat er gar kislichte Ohren. Kann die Kaße nicht hören mauen, Und wenn der Hahn fräht, so machts ihm Grauen.

Erfter Jäger.

Das hat er mit bem Löwen gemein.

Bachtmeister.

Muß alles mausstill um ihn sein. Den Befehl haben alle Wachen, Denn er benkt gar zu tiefe Sachen.

Stimmen (im Zelt. Auflauf). Greift ihn, ben Schelm! Schlagt zu! Schlagt zu.

Des Bauern Stimme.

Hilfe! Barmherzigkeit!

Andre Stimmen. Friede! Ruh!

Erfter Jäger.

Hol mich der Teufel! Da sett's Riebe.

Zweiter Jäger.

Da muß ich dabei sein!

(Laufen ins Zelt.)

Marketenderin (kommt heraus).
Schelmen und Diebe!

Trompeter.

Frau Wirtin, mas fest Euch fo in Gifer?

Marketenberin.

Der Lump! der Spisbub! der Straßenläufer! Das muß mir in meinem Zelt passieren! Es beschimpft mich bei allen Herrn Offizieren.

Bachtmeister.

Bäschen, was gibts benn?

Marketenberin.

Was wirds geben?

Da erwischten fie einen Bauer eben, Der falsche Würfel tat bei fich haben.

Trompeter.

Sie bringen ibn hier mit feinem Rnaben.

Behnter Auftritt.

Soldaten bringen den Bauer gefchleppt.

Erfter Jäger.

Der muß baumeln!

Scharfschüßen und Dragoner. Zum Profoß! zum Profoß!

Wachtmeister.

Das Mandat ist noch fürzlich ausgegangen.

Martetenberin.

In einer Stunde feb ich ihn hangen!

Wachtmeister.

Bofes Gewerbe bringt bofen Lohn.

Erfter Arkebusier (jum anderen).

Das kommt von der Desperation. Denn seht! erst tut man sie ruinieren,

Das heißt sie zum Stehlen selbst verführen.

Trompeter.

Was? was? Ihr red't ihm bas Wort noch gar? Dem Hunde! tut Euch der Teufel plagen?

Erfter Artebufier.

Der Bauer ist auch ein Mensch — sozusagen.

Erster Jäger (zum Trompeter). Laß sie gehen! sind Tiefenbacher, Gevatter Schneider und Handschuhmacher! Lagen in Garnison in Brieg, Wissen viel, was der Brauch ist im Krieg.

Gilfter Auftritt.

Borige. Raraffiere.

Erfter Ruraffier.

Friede! Bas gibts mit dem Bauer da?

Erfter Scharfichüt.
's ift ein Schelm, bat im Spiel betrogen!

Erfter Rüraffier.

Hat er bich betrogen etwa?

Erster Scharfschüß.

Ja, und hat mich rein ausgezogen.

Erfter Rüraffier.

Wie? du bist ein Friedländischer Mann, Kannst dich so wegwerfen und blamieren, Mit einem Bauer bein Glück probieren? Der laufe, was er laufen kann.

(Bauer entwischt, die andern treten zusammen.)

Erfter Artebufier.

Der macht furze Arbeit, ift refolut,

Das ist mit solchem Bolke gut. Was ists für einer? Es ist kein Böhm.

Marketenderin. 's ist ein Wallon! Respekt vor dem! Von des Pappenheims Kürassieren.

Erster Dragoner (tritt dazu). Der Piccolomini, der junge, tut sie jest führen, Den haben sie sich aus eigner Macht Zum Oberst gesett in der Lügner Schlacht, Als der Pappenheim umgekommen.

Erster Arkebusier. Haben sie sich so was rausgenommen?

Erster Dragoner.
Dies Regiment hat was voraus,
Es war immer voran bei jedem Strauß.
Darf auch seine eigene Justiz ausüben,
Und der Kriedländer tuts besonders lieben.

Erster Küraffier (zum andern). Ists auch gewiß? Wer bracht es aus?

Zweiter Kuraffier. Ich habs aus bes Obersts eigenem Munde.

Erster Kuraffier. Was Teufel! Wir sind nicht ihre Hunde.

Erster Jäger. Was haben die da? sind voller Gift.

Zweiter Jäger. Ists was, ihr Herrn, bas uns mit betrifft? Erfter Rüraffier.

Es hat fich feiner brüber zu freuen.

(Soldaten treten herzu.) Sie wollen uns in die Niederland leihen; Kürafsiere, Jäger, reitende Schühen, Sollen achttausend Mann aufsihen.

Marketenberin.

Was? was? ba follen wir wieder wandern? Bin erst feit gestern zurud aus Flandern.

Zweiter Küraffier (zu den Dragonern). Ihr Buttlerifchen follt auch mitreiten.

Erfter Küraffier. Und absonderlich wir Wallonen.

Marketenderin.

Ei, bas find ja bie allerbeften Schwadronen!

Erfter Ruraffier.

Den aus Mailand follen wir hinbegleiten.

Erfter Jäger.

Den Infanten! Das ift ja furios!

3meiter Jäger.

Den Pfaffen! Da geht der Teufel los.

Erfter Rüraffier.

Wir follen von bem Friedländer laffen, Der den Soldaten so nobel hält, Mit dem Spanier ziehen zu Feld, Dem Knauser, den wir von Herzen haffen? Nein, das geht nicht! Wir lausen fort.

#### Trompeter.

Was zum Henker! sollen wir dort? Dem Kaiser verkauften wir unser Blut Und nicht dem hispanischen roten Hut.

Zweiter Jäger.

Auf des Friedländers Wort und Kredit allein Haben wir Reitersdienst genommen; Wärs nicht aus Lieb für den Wallenstein, Der Ferdinand hätt uns nimmer bekommen.

Erster Dragoner.

Tat uns der Friedlander nicht formieren? Seine Fortuna soll uns führen.

Wachtmeister.

Laßt euch bedeuten, hört mich an. Mit dem Gered da ists nicht getan. Ich sehe weiter als ihr alle, Dahinter steckt eine bose Falle.

Erfter Jager.

Hört das Befehlbuch! Stille boch!

Wachtmeister.

Bäschen Gustel, füllt mir erst noch Ein Gläschen Melnecker für ben Magen, Alsbann will ich euch meine Gebanken sagen.

Marketenderin (ihm einschenkend). Hier, Herr Wachtmeister! Er macht mir Schrecken. Es wird boch nichts Boses bahinter stecken!

Wachtmeister.

Seht, ihr Herrn, bas ift all recht gut, Daß jeder bas Nächste bedenken tut;

Aber, pflegt ber Relbberr zu fagen, Man muß immer bas Bange überschlagen. Mir nennen uns alle bes Friedlanders Truppen, Der Bürger, er nimmt uns ins Quartier Und pflegt uns und kocht uns warme Suppen. Der Bauer muß ben Gaul und ben Stier Vorspannen an unfre Bagagewagen, Bergebens wird er fich drüber beklagen. Läßt fich ein Gefreiter mit fieben Mann In einem Dorfe von weitem fpuren, Er ift die Obrigkeit drin und kann Nach Lust brin walten und fommandieren. Zum henker! Sie mogen uns alle nicht Und fähen des Teufels sein Angesicht Weit lieber als unfre gelben Rolletter. Warum schmeißen sie uns nicht aus bem Land? Pot Wetter! Sind uns an Angahl boch überlegen, Rühren ben Anittel, wie wir ben Degen. Warum bürfen wir ihrer lachen? Weil wir einen furchtbaren haufen ausmachen!

# Erfter Jäger.

Ja, ja, im Ganzen, da sitt die Macht! Der Friedländer hat das wohl erfahren, Wie er dem Kaiser vor acht — neun Jahren Die große Urmee zusammenbracht. Sie wollten erst nur von zwölftausend hören: Die, sagt er, die kann ich nicht ernähren; Aber ich will sechzigtausend werden, Die, weiß ich, werden nicht Hungers sterben. Und so wurden wir Wallensteiner.

Bachtmeister. Bum Erempel, ba had mir einer

Von ben fünf Ringern, Die ich bab, Bier an ber Rechten ben fleinen ab. Habt ihr mir ben Finger bloß genommen? Rein, beim Ruckuck! ich bin um bie Band gekommen! 's ist nur ein Stumpf und nichts mehr wert. Ja, und biefe achttaufend Pferd, Die man nach Flandern jett begehrt, Sind von der Armee nur der fleine Binger. Läßt man sie giebn, ihr tröstet euch, Wir seien um ein Fünftel nur geringer? Prost Mablzeit! ba fällt bas Banze gleich. Die Furcht ist weg, ber Respekt, Die Scheu, Da schwillt bem Bauer ber Ramm aufs neu, Da schreiben sie uns in ber Wiener Kanglei Den Quartier= und den Ruchenzettel, Und es ist wieder der alte Bettel. Ja, und wie lang wirds steben an. So nehmen sie uns auch noch ben Kelbhauptmann — Sie find ihm am Bofe so nicht grun, Mun, ba fällt eben alles bin! Wer hilft uns bann wohl zu unferm Gelb? Sorgt, baf man uns bie Kontrafte balt? Wer hat den Nachbruck und hat den Verstand, Den schnellen Wiß und die feste Band, Diefe gestückelten Beeresmaffen, Zusammen zu fügen und zu paffen? Bum Erempel - Dragoner - fprich: Aus welchem Vaterland schreibst du bich?

Erster Dragoner.

Weit aus Hibernien her komm ich. Wachtmeister (zu den beiden Küraffieren). Ihr, das weiß ich, seid ein Wallon, Ihr ein Welscher. Man hörts am Ton. Erfter Rüraffier.

Wer ich bin? ich habs nie konnen erfahren, Sie stahlen mich schon in jungen Jahren.

Wachtmeister.

Und du bist auch nicht aus der Räh?

Erfter Artebufier.

Ich bin von Buchau am Feder-See.

Wachtmeister.

Und Ihr, Nachbar?

Zweiter Arkebusier. Aus ber Schwiß.

Wachtmeister (zum zweiten Jäger). Was für ein Landsmann bist du, Jäger?

Zweiter Jäger. Hinter Wismar ist meiner Eltern Sit.

Wachtmeister (auf den Trompeter zeigend). Und der da und ich, wir sind aus Eger. Mun! und wer merkt uns das nun an, Daß wir aus Süden und aus Norden Zusammengeschneit und geblasen worden? Sehn wir nicht aus wie aus einem Span? Stehn wir nicht gegen den Feind geschlossen, Recht wie zusammengeleimt und gegossen? Greisen wir nicht wie ein Mühlwert slink Ineinander auf Wort und Wink? Wer hat uns so zusammengeschmiedet, Daß ihr uns nimmer unterschiedet? Kein andrer sonst als der Wallenstein!

# Erfter Jäger.

Das fiel mir mein Lebtag nimmer ein, Daß wir so gut zusammen paffen; Hab mich immer nur geben lassen.

#### Erfter Ruraffier.

Dem Wachtmeister muß ich Beifall geben. Dem Kriegsstand kämen sie gern ans Leben; Den Soldaten wollen sie nieder halten, Daß sie alleine können walten. 's ist eine Berschwörung, ein Komplott.

#### Marketenberin.

Eine Verschwörung? du lieber Gott! Da können die Herren ja nicht mehr zahlen.

#### Bachtmeister.

Freilich! Es wird alles bankerott. Wiele von den Hauptleuten und Generalen Stellten aus ihren eignen Kassen Die Regimenter, wollten sich sehen lassen, Täten sich angreisen über Vermögen, Dachten, es bring ihnen großen Segen. Und die alle sind um ihr Geld, Wenn das Haupt, wenn der Herzog fällt.

#### Marketenberin.

Ach! du mein Heiland! das bringt mir Fluch! Die halbe Urmee steht in meinem Buch. Der Graf Isolani, der bose Zahler, Restiert mir allein noch zweihundert Taler.

#### Erfter Ruraffier.

Was ift ba zu machen, Kameraben? Es ist nur eins, was uns retten kann,

Berbunden können sie uns nichts schaben, Wir stehen alle für einen Mann. Laßt sie schicken und ordenanzen, Wir wollen uns fest in Böhmen pflanzen, Wir geben nicht nach und marschieren nicht, Der Soldat jest um seine Ehre sicht.

Zweiter Jäger.

Wir laffen uns nicht so im Land rum führen! Sie sollen kommen und sollens probieren!

Erfter Artebufier.

Liebe Herren, bedenkts mit Fleiß, 's ift des Kaifers Will und Geheiß.

Trompeter.

Werben uns viel um den Raiser scheren.

Erfter Artebufier.

Laß Er mich bas nicht zweimal hören.

Erompeter.

's ist aber boch so, wie ich gesagt.

Erfter Jager.

Ja, ja, ich hörts immer fo erzählen, Der Friedländer hab hier allein zu befehlen.

Wachtmeister.

So ists auch, bas ist sein Beding und Pakt. Absolute Gewalt hat er, müßt ihr wissen, Krieg zu führen und Frieden zu schließen, Geld und Gut kann er konfiszieren, Kann henken lassen und pardonieren,

Offiziere kann er und Obersten machen, Kurz, er hat alle die Shrensachen. Das hat er vom Kaiser eigenhändig.

Erfter Artebufier.

Der Herzog ist gewaltig und hochverständig; Aber er bleibt doch, schlecht und recht, Wie wir alle, des Kaisers Knecht.

Bachtmeister.

Nicht wie wir alle! bas wißt Ihr schlecht. Er ist ein unmittelbarer und freier Des Reiches Fürst, so gut wie der Bayer. Sah ichs etwa nicht selbst mit an, Als ich zu Brandeis die Wach getan, Wie ihm der Kaiser selbsten erlaubt Zu bedecken sein fürstlich Haupt?

Erfter Artebufier.

Das war für das Medlenburger Land, Das ihm der Kaifer verfest als Pfand.

Erster Jäger (zum Wachtmeister). Wie? In des Kaisers Gegenwart? Das ist doch seltsam und sehr apart!

Wachtmeister (fährt in die Tasche). Wollt ihr mein Wort nicht gelten lassen, Sollt Ihrs mit Händen greifen und fassen. (Eine Münze zeigend)

Bes ift bas Bilb und Gepräg?

Marketenberin.

Weist ber!

Ei, das ist ja ein Wallensteiner!

Bachtmeister.

Na! da habt ihrs, was wollt ihr mehr? Ist er nicht Fürst so gut als einer? Schlägt er nicht Geld, wie der Ferdinand? Hat er nicht eigenes Volk und Land? Eine Durchlauchtigkeit läßt er sich nennen! Drum muß er Soldaten halten können.

Erfter Artebufier.

Das disputiert ihm niemand nicht. Wir aber stehn in des Kaisers Pflicht, Und wer uns bezahlt, das ist der Kaiser.

Erompeter.

Das leugn' ich Ihm, sieht Er, ins Angesicht. Wer uns nicht zahlt, das ist der Kaiser! Hat man uns nicht seit vierzig Wochen Die Löhnung immer umsonst versprochen?

Erster Arkebusier. Ei was! bas steht ja in guten Händen.

Erfter Rüraffier.

Fried, ihr Herrn! Wollt ihr mit Schlägen enden? Ist denn darüber Zank und Zwist,
Ob der Kaiser unser Gebieter ist?
Eben drum, weil wir gern in Ehren
Seine tüchtigen Reiter wären,
Wollen wir nicht seine Herbe sein,
Wollen uns nicht von den Pfassen und Schranzen
Herum lassen führen und verpflanzen.
Sagt selber! Kommts nicht dem Herrn zugut,
Wenn sein Kriegsvolk was auf sich halten tut?
Wer anders macht ihn als seine Soldaten
Zu dem großmächtigen Potentaten?

Berschafft und bewahrt ihm weit und breit Das große Wort in der Christenheit?
Mögen sich die sein Joch aufladen,
Die mitessen von seinen Gnaden,
Die mit ihm taseln im goldnen Zimmer.
Wir, wir haben von seinem Glanz und Schimmer Nichts als die Müh und als die Schmerzen,
Und wosür wir uns halten in unserm Herzen.

3weiter Jäger.

Alle großen Eprannen und Kaifer Hieltens so und waren viel weiser. Alles andre täten sie hubeln und schänden, Den Soldaten trugen sie auf den Händen.

Erster Ruraffier.

Der Soldat muß sich können fühlen. Wers nicht edel und nobel treibt, Lieber weit von dem Handwerk bleibt. Soll ich frisch um mein Leben spielen, Muß mir noch etwas gelten mehr. Oder ich lasse mich eben schlachten Wie der Kroat — und muß mich verachten.

Beide Jäger.. Ja, übers Leben geht noch die Ehr!

Erfter Rüraffier.

Das Schwert ist kein Spaten, kein Pflug, Wer damit ackern wollte, wäre nicht klug. Es grünt uns kein Halm, es wächst keine Saat, Ohne Heimat muß der Soldat Auf dem Erdboden flüchtig schwärmen, Darf sich an eignem Herd nicht wärmen, Er muß vorbei an der Städte Glanz, An des Dörfleins lustigen, grünen Auen, Die Traubenlese, den Erntekranz Muß er wandernd von serne schauen. Sagt mir, was hat er an Gut und Wert, Wenn der Soldat sich nicht selber ehrt? Etwas muß er sein eigen nennen, Oder der Mensch wird morden und brennen.

Erfter Arkebusier. Das weiß Gott, 's ist ein elend Leben!

Erfter Ruraffier.

Möchts doch nicht für ein andres geben.
Seht, ich bin weit in der Welt rum kommen, Hab alles in Erfahrung genommen.
Hab der hispanischen Monarchie
Gedient und der Republik Venedig
Und dem Königreich Napoli,
Aber das Glück war mir nirgends gnädig.
Hab den Kaufmann gesehn und den Ritter,
Und den Handwerksmann und den Jesuiter,
Und kein Rock hat mir unter allen
Wie mein eisernes Wams gefallen.

Erfter Arkebufier. Ree! bas kann ich eben nicht fagen.

Erfter Ruraffier.

Will einer in der Welt was erjagen, Mag er sich rühren und mag sich plagen, Will er zu hohen Ehren und Würden, Bud er sich unter die goldnen Burden. Will er genießen den Batersegen, Kinder und Enkelein um sich pflegen, Treib er ein ehrlich Gewerb in Ruh.
Ich — ich hab kein Gemüt dazu.
Frei will ich leben und also sterben,
Niemand berauben und niemand beerben,
Und auf das Gehudel unter mir
Leicht wegschauen von meinem Tier.

Erster Jäger.

Bravo! Just so ergeht es mir.

Erfter Artebufier.

Lustiger freilich mag sichs haben, Über anderer Röpf wegtraben.

Erfter Ruraffier.

Ramerad, die Zeiten sind schwer, Das Schwert ist nicht bei der Wage mehr; Aber so mag mirs keiner verdenken, Daß ich mich lieber zum Schwert will lenken. Kann ich im Krieg mich doch menschlich fassen, Aber nicht auf mir trommeln lassen.

Erfter Artebufier.

Wer ist bran schuld als wir Soldaten, Daß der Nährstand in Schimpf geraten? Der leidige Krieg und die Not und Plag In die sechzehn Jahr schon währen mag.

Erfter Rüraffier.

Bruder, den lieben Gott da droben, Es können ihn alle zugleich nicht loben. Einer will die Sonn, die den andern beschwert, Dieser wills trocken, was jener seucht begehrt. Wo du nur die Not siehst und die Plag, Da scheint mir des Lebens heller Tag. Gehts auf Kosten des Bürgers und Bauern, Nun wahrhaftg, sie werden mich dauern; Aber ich kanns nicht ändern — seht, 's ist hier just, wies beim Einhaun geht, Die Pferde schnauben und sehen an, Liege wer will mitten in der Bahn, Sei's mein Bruder, mein leiblicher Sohn, Zerriß mir die Seele sein Jammerton, Über seinen Leib weg muß ich jagen, Kann ihn nicht sachte beiseite tragen.

Erster Jäger. Ei, wer wird nach dem andern fragen!

Erfter Rüraffier.

Und weil sichs nun einmal so gemacht, Daß das Glück dem Soldaten lacht, Laßt's uns mit beiden Händen fassen, Lang werden sie's uns nicht so treiben lassen. Der Friede wird kommen über Nacht, Der dem Wesen ein Ende macht; Der Soldat zäumt ab, der Bauer spannt ein, Eh mans denkt, wirds wieder das Alte sein. Jest sind wir noch beisammen im Land, Wir habens Heft noch in der Hand, Lassen wir uns auseinander sprengen, Werden sie uns den Brotkord höher hängen.

Erster Jäger.

Rein, bas barf nimmermehr gefchehn! Rommt, lagt uns alle für einen ftehn.

Zweiter Jäger. Ja, laßt uns Abrede nehmen, hört! Erster Arkebusier (ein ledernes Beutelchen ziehend, zur Marketenderin). Gevatterin, was hab ich verzehrt?

Marketenberin.

Ach! es ist nicht der Rede wert!

(Sie rechnen.)

Trompeter.

Ihr tut wohl, daß ihr weiter geht, Berderbt uns boch nur die Sozietät.

(Arfebufiere geben ab.)

Erfter Ruraffier.

Schab um die Leut! Sind fonst madre Bruber.

Erfter Jäger.

Aber das denkt wie ein Seifensieder.

3meiter Jager.

Jest find wir unter uns, laßt hören, Wie wir ben neuen Anschlag ftoren.

Erompeter.

Bas? wir gehen eben nicht bin.

Erster Ruraffier.

Richts, ihr Herrn, gegen die Difziplin! Jeder geht jest zu seinem Korps, Trägts den Kameraden vernünftig vor, Daß sie's begreifen und einsehn lernen. Wir durfen uns nicht so weit entfernen. Für meine Wallonen sag ich gut. So, wie ich, jeder benken tut.

Wachtmeister.

Terzkas Regimenter zu Roß und Fuß Stimmen alle in diesen Schluß.

Zweiter Küraffier (ftellt fich jum erften). Der Lombard fich nicht vom Wallonen trennt.

Erfter Jäger. Freiheit ift Jägers Element.

Zweiter Jäger. Freiheit ist bei ber Macht allein. Ich leb und sterb bei dem Wallenstein.

Erster Scharfschütz. Der Lothringer geht mit der großen Flut, Wo der leichte Sinn ist und lustiger Mut.

Dragoner. Der Irländer folgt des Glückes Stern.

Zweier Scharfschüß. Der Liroler bient nur bem Landesherrn.

Erfter Ruraffier.

Also laßt jedes Regiment
Ein Pro Memoria reinlich schreiben:
Daß wir zusammen wollen bleiben,
Daß uns keine Gewalt noch List
Von dem Friedländer weg soll treiben,
Der ein Soldatenvater ist.
Das reicht man in tiefer Devotion
Dem Piccolomini — ich meine den Sohn —
Der versteht sich auf solche Sachen,
Kann bei dem Friedländer alles machen,

Hat auch einen großen Stein im Brett Bei bes Kaifers und Königs Majestät.

Zweiter Jäger.

Rommt! Dabei bleibts! Schlagt alle ein! Piccolomini foll unfer Sprecher fein.

Erompeter. Dragoner. Erster Jäger. Zweiter Ruraffier. Scharfichuten (zugleich).

Piccolomini foll unfer Sprecher fein.

(Wollen fort.)

Bachtmeister.

Erft noch ein Gläschen, Rameraben!

(Trinkt.)

Des Piccolomini hohe Gnaden!

Marketenderin (bringt eine Flasche). Das kommt nicht aufs Kerbholz. Ich geb es gern. Gute Verrichtung, meine Herrn!

Ruraffier.

Der Wehrstand soll leben!

Beibe Jäger.

Der Mährstand foll geben!

Dragoner und Scharfschützen.

Die Armee soll florieren!

Trompeter und Wachtmeister.

Und der Friedländer foll sie regieren.

Zweiter Küraffier (fingt). Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd, Ins Feld, in die Freiheit gezogen.

Im Felde, da ist der Mann noch was wert, Da wird das Herz noch gewogen. Da tritt kein anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

(Die Soldaten aus dem hintergrunde haben fich während des Ges fanges herbeigezogen und machen den Chor.)

### Chor.

Da tritt kein anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er ba ganz allein.

### Dragoner.

Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist, Man sieht nur Herren und Knechte; Die Falschheit herrschet, die Hinterlist Bei dem seigen Menschengeschlechte. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Soldat allein, ist der freie Mann.

### Chor.

Der bem Tob ins Angesicht schauen kann, Der Solbat allein, ist ber freie Mann.

### Erfter Jäger.

Des Lebens Angsten, er wirft sie weg, Sat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen; Er reitet dem Schicksal entgegen keck, Triffts heute nicht, trifft es doch morgen. Und trifft es morgen, so lasset uns heut Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit.

#### Chor.

Und trifft es morgen, so laffet uns heut Roch schlürfen die Reige der köstlichen Zeit.

(Die Glafer find aufe neue gefüllt worden; fie ftogen an und trinfen.)

### Wachtmeister.

Von dem Himmel fällt ihm fein lustig Los, Brauchts nicht mit Müh zu erstreben, Der Fröner, der sucht in der Erde Schoß, Da meint er den Schaß zu erheben. Er gräbt und schaufelt, solang er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt.

### Chor.

Er gräbt und schaufelt, solang er lebt, Und gräbt, bis er endlich fein Grab sich grabt.

### Erfter Jäger.

Der Reiter und sein geschwindes Roß, Sie sind gefürchtete Gaste; Es flimmern die Lampen im Hochzeitschloß, Ungeladen kommt er zum Feste, Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er den Minnesold.

### Chor.

Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er ben Minnefold.

# Zweiter Rüraffier.

Warum weint die Dirn und zergrämet sich schier?
Laß fahren dahin, laß fahren!
Er hat auf Erden kein bleibend Quartier,
Kann treue Lieb nicht bewahren.
Das rasche Schickfal, es treibt ihn fort,
Seine Ruh läßt er an keinem Ort.

### Chor.

Das rasche Schickfal, es treibt ihn fort, Seine Ruh läßt er an keinem Ort.

### Erster Jäger

(faßt die zwei Nächsten an der Hand, die übrigen ahmen es nach; alle, welche gesprochen, bilden einen großen Halbkreis).

Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt, Die Brust im Gesechte gelüstet. Die Jugend brauset, das Leben schäumt, Frisch auf! eh der Geist noch verdüstet. Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen sein.

Chor.

Und setzet ihr nicht das Leben ein. Nie wird euch das Leben gewonnen sein.

(Der Vorhang fällt, ehe ber Chor gang ausgefungen.)

# Die Piccolomini

in fünf Aufzügen.

#### Perfonen.

Wallenstein, herzog zu Friedland, faiserlicher Generalissimus im Dreißigjährigen Kriege.

Octavio Piccolomini, Generalleutnant.

Max Piccolomini, fein Sohn, Dberft bei einem Raraffierregiment.

Braf Tergen, Ballenfteins Schwager, Chef mehrerer Regimenter.

Illo, Feldmarschall, Wallensteins Vertrauter.

Ifolani, General der Rroaten.

Buttler, Chef eines Dragonerregiments.

Diefenbach,

Don Maradas,

Gős,

Rolalto.

Generale unter Ballenftein.

Rittmeifter Reumann, Tergins Abjutant.

Rriegerat von Queftenberg, vom Raifer gefendet.

Baptifta Geni, Aftrolog.

herzogin von Friedland, Ballenfteins Gemahlin.

Thefla, Pringeffin von Friedland, ihre Tochter.

Grafin Tergin, der Bergogin Schwester.

Ein Rornet.

Rellermeifter des Grafen Tergty.

Friedlandische Pagen und Bediente.

Terzinsche Bediente und hoboisten.

Mehrere Dberften und Generale.

# Erster Aufzug.

Ein alter gotischer Saal auf dem Rathause zu Pilsen, mit Fahnen und anderm Kriegsgeräte dekoriert.

Erfter Auftritt.

Illo mit Buttler und Ifolani.

Illo.

Spät kommt Ihr — Doch Ihr kommt! Der weite Weg, Graf Isolan, entschulbigt Euer Säumen.

Isolani.

Wir kommen auch mit leeren Händen nicht! Es ward uns angesagt bei Donauwörth, Ein schwedischer Transport sei unterwegs Mit Proviant, an die sechshundert Wagen. — Den griffen die Kroaten mir noch auf, Wir bringen ihn.

Illo.

Er kommt uns grad zupaß, Die stattliche Versammlung hier zu speisen.

Buttler.

Es ist schon lebhaft hier, ich seh's.

Isolani.

Ja, ja,

Die Kirchen selber liegen voll Soldaten,

(sich umschauenb)

Auch auf dem Rathaus, seh ich, habt ihr euch
Schon ziemlich eingerichtet — Nun! nun! der Soldat
Behilft und schieft sich, wie er kann!

Illo.

Von dreißig Regimentern haben sich Die Obersten zusammen schon gefunden, Den Terzky trefft Ihr hier, den Tiefenbach, Kolalto, Göh, Maradas, Hinnersam, Auch Sohn und Vater Piccolomini, — Ihr werdet manchen alten Freund begrüßen. Nur Gallas sehlt uns noch und Altringer.

Buttler.

Auf Gallas wartet nicht.

Illo (flußt).

Wieso? Wist Ihr -

Isolani (unterbricht ihn).

Mar Piccolomini hier? O! führt mich zu ihm. Ich seh ihn noch — es sind jest zehen Jahr — Als wir bei Dessau mit dem Mansseld schlugen, Den Rappen sprengen von der Brücke herab Und zu dem Vater, der in Nöten war, Sich durch der Elbe reißend Wasser schlagen. Da sproßt ihm kaum der erste Flaum ums Kinn, Jest, hör ich, soll der Kriegsheld fertig sein.

Milo.

Ihr follt ihn heut noch febn. Er führt aus Kärnten Die Fürstin Friedland her und die Prinzeffin, Sie treffen diesen Vormittag noch ein.

Buttler.

Auch Frau und Tochter ruft ber Fürst hieher? Er ruft hier viel zusammen.

# Isolani.

Defto beffer.

Erwartet ich boch schon von nichts als Märschen Und Batterien zu hören und Attacken; Und siehe da! der Herzog sorgt dafür, Daß auch was Holdes uns das Aug ergöße.

## Illo

(der nachdenkend gestanden, ju Buttlern, den er ein wenig auf die Seite führt).

Wie wißt Ihr, daß Graf Gallas außen bleibt?

Buttler (mit Bedeutung).

Beil er auch mich gesucht zurückzuhalten.

Illo (warm).

Und Ihr feit fest geblieben?

(Drückt ihm die Hand.)

Wackrer Buttler!

### Buttler.

Nach der Verbindlichkeit, die mir der Fürst Noch kürzlich aufgelegt —

Illo.

Ja, Generalmajor! 3ch gratuliere!

## Isolani.

Zum Regiment, nicht wahr? bas ihm ber Fürst Geschenkt? Und noch bazu dasselbe, hör ich, Wo er vom Reiter hat heraufgebient? Nun, bas ist wahr! bem ganzen Korps gereichts Zum Sporn, zum Beispiel, macht einmal ein alter Verbienter Kriegsmann seinen Weg.

#### Buttler.

Ich bin verlegen, Ob ich den Glückwunsch schon empfangen darf, — Noch fehlt vom Kaiser die Bestätigung.

Isolani.

Greif zu! greif zu! Die Hand, die Ihn dahin Gestellt, ist stark genug Ihn zu erhalten, Trot Kaifer und Ministern.

Illo.

Wenn wir alle

So gar bebenklich wollten sein! Der Kaiser gibt uns nichts — vom Herzog Kommt alles, was wir hoffen, was wir haben.

Isolani (zu Illo).

Herr Bruder! Hab ichs schon erzählt? Der Fürst Will meine Kreditoren kontentieren, Will selber mein Kassier sein künstighin, Zu einem ordentlichen Mann mich machen. Und das ist nun das drittemal, bedenk Er! Daß mich der Königlichgesinnte vom Verderben rettet und zu Ehren bringt.

Illo.

Könnt er nur immer, wie er gerne wollte! Er schenkte Land und Leut an die Soldaten. Doch wie verkürzen sie in Wien ihm nicht den Urm, Beschneiden, wo sie können, ihm die Flügel! — Da! diese neuen, saubern Foderungen, Die dieser Questenberger bringt!

Buttler.

3ch habe mir

Von diesen kaiserlichen Foderungen auch

Erzählen laffen — boch ich hoffe, Der Berzog wird in feinem Stücke weichen.

Illo.

Von seinem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht — Vom Plate!

Buttler (betroffen). Wißt Ihr etwas? Ihr erschreckt mich.

Isolani (zugleich).

Wir maren alle ruiniert!

Illo.

Brecht ab!

3ch febe unfern Mann bort eben fommen Mit Genralleutnant Piccolomini.

Buttler (ben Kopf bedenklich schüttelnd). Ich fürchte, Wir gehn nicht von hier, wie wir kamen.

# Zweiter Auftritt.

Borige. Octavio Piccolomini. Queftenberg.

Octavio (noch in der Entfernung). Wie? Noch der Gäste mehr? Gestehn Sie, Freund! Es brauchte diesen tränenvollen Krieg, So vieler Helden ruhmgekrönte Häupter In eines Lagers Umkreis zu versammeln.

Questenberg.

In tein Friedländisch Heereslager tomme, Wer von bem Kriege Boses benten will.

Beinah vergeffen hätt ich seine Plagen, Da mir der Ordnung hoher Geist erschienen, Durch die er, weltzerstörend, selbst besteht, Das Große mir erschienen, das er bildet.

### Octavio.

Und siehe da! ein tapfres Paar, das würdig Den Heldenreihen schließt. Graf Isolan Und Obrist Buttler. — Nun, da haben wir Vor Augen gleich das ganze Kriegeshandwerk.

(Buttlern und Isolani präsentierenb.) Es ist die Stärke, Freund, und Schnelligkeit.

Questenberg (zu Octavio). Und zwischen beiden, der erfahrne Rat.

Octavio (Questenbergen an jene vorstellend). Den Kammerherrn und Kriegsrat Questenberg, Den Überbringer kaiserlicher Befehle, Der Soldaten großen Gönner und Patron Berehren wir in diesem würdigen Gaste.

(Allgemeines Stillschweigen.)

Ilo (nähert sich Questenbergen). Es ist das erstemal nicht, Herr Minister, Daß Sie im Lager uns die Ehr erweisen.

Questenberg. Schon einmal sah ich mich vor diesen Fahnen.

### Illo.

Und wissen Sie, wo das gewesen ist? Zu Znaim wars, in Mähren, wo Sie sich Von Kaisers wegen eingestellt, den Herzog Um Übernahm des Regiments zu stehen.

# Questenberg.

Bu flehn, Herr General? So weit ging weber Mein Auftrag, bag ich mußte, noch mein Eifer.

# Illo.

Nun! Ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich Erinnre michs recht gut — Graf Tilly war Um Lech aufs Haupt geschlagen — offen stand Das Baperland dem Feind — nichts hielt ihn auf, Bis in das Herz von Östreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werdenberg Vor unserm Herrn, mit Vitten in ihn stürmend Und mit der kaiserlichen Ungnad drohend, Wenn sich der Fürst des Jammers nicht erbarme.

# Isolani (tritt dagu).

Ja, ja! 's ist zu begreifen, Herr Minister, Warum Sie sich bei Ihrem heutgen Auftrag An jenen alten just nicht gern erinnern.

# Questenberg.

Wie sollt ich nicht! Ist zwischen beiden doch Kein Widerspruch! Damalen galt es, Böhmen Aus Feindes Hand zu reißen, heute soll ichs Befrein von seinen Freunden und Beschüßern.

## Illo.

Ein schönes Umt! Nachdem wir dieses Böhmen, Mit unserm Blut dem Sachsen abgesochten, Will man zum Dank uns aus dem Lande werfen.

## Questenberg.

Wenn es nicht bloß ein Elend mit dem andern Vertauscht soll haben, muß das arme Land Von Freund und Feindes Geißel gleich befreit sein. Berfe 15.

## Silo.

Ei was! Es war ein gutes Jahr, ber Bauer kann Schon wieder geben.

# Questenberg.

Ja, wenn Sie von Herben Und Weibepläten reben, Herr Feldmarschall —

## Molani.

Der Krieg ernährt den Krieg. Gehn Bauern drauf, Ei, so gewinnt der Kaifer mehr Soldaten.

# Questenberg.

Und wird um so viel Untertanen armer!

# Isolani.

Pah! Seine Untertanen find wir alle!

# Questenberg.

Mit Unterschied, herr Graf! Die einen füllen Mit nüglicher Geschäftigkeit den Beutel, Und andre wissen nur ihn brav zu leeren. Der Degen hat den Kaiser arm gemacht, Der Pflug ists, der ihn wieder stärken muß.

## Buttler.

Der Kaiser war nicht arm, wenn nicht so viel — Blutigel saugten an bem Mark bes Landes.

# Isolani.

So arg kanns auch nicht sein. Ich sehe ja, (indem er sich vor ihn hinstellt und seinen Anzug mustert) Es ist noch lang nicht alles Gold gemünzt.

# Queftenberg.

Gottlob! Noch etwas weniges hat man Geflüchtet — vor den Fingern der Kroaten.

# Illo.

Da! ber Slawata und ber Martinit,
Auf die der Kaiser, allen guten Böhmen
Zum Ärgernisse, Gnadengaben häuft —
Die sich vom Raube der vertriebnen Bürger mästen —
Die von der allgemeinen Fäulnis wachsen,
Allein im öffentlichen Unglück ernten —
Mit königlichem Prunk dem Schmerz des Landes
Hohn sprechen — die und ihresgleichen laßt
Den Krieg bezahlen, den verderblichen,
Den sie allein doch angezündet haben.

### Buttler.

Und diese Landschmarußer, die die Füße Beständig unterm Tisch des Kaisers haben, Nach allen Benefizen hungrig schnappen, Die wollen dem Soldaten, der vorm Feind liegt, Das Brot vorschneiden und die Rechnung streichen.

## Molani.

Mein Lebtag benk ich dran, wie ich nach Wien Vor sieben Jahren kam, um die Remonte Für unste Regimenter zu betreiben, Wie sie sie von einer Ante camera Zur andern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schranzen stehen lassen stundenlang, Als wär ich da, ums Gnadenbrot zu betteln. Zuleht — da schickten sie mir einen Kapuziner, Ich dacht, es wär um meiner Sünden willen! Nein doch, das war der Mann, mit dem

Ich um die Reiterpferde sollte handeln. Ich mußt auch abziehn unverrichteter Ding. Der Fürst nachher verschaffte mir in drei Tagen, Was ich zu Wien in dreißig nicht erlangte.

# Questenberg.

Ja, ja! Der Posten fand sich in ber Rechnung, Ich weiß, wir haben noch baran zu zahlen.

## Illo.

Es ist der Krieg ein roh, gewaltsam Handwerk. Man kommt nicht aus mit sanften Mitteln, alles Läßt sich nicht schonen. Wollte mans erpassen, Bis sie zu Wien aus vierundzwanzig Übeln Das kleinste ausgewählt, man paßte lange!

— Frisch mitten durchgegriffen, das ist besser!
Reiß dann, was mag! — Die Menschen, in der Regel, Verstehen sich auss Flicken und auss Stückeln Und finden sich in ein verhaßtes Müssen

# Questenberg.

Ja, bas ist mahr! Die Bahl fpart uns ber Fürft.

### Milo.

Der Fürst trägt Vatersorge für die Truppen, Wir sehen, wies ber Kaiser mit uns meint.

# Questenberg.

Für jeden Stand hat er ein gleiches Herz Und kann ben einen nicht dem andern opfern.

# Isolani.

Drum stößt er uns zum Raubtier in die Bufte, Um feine teuren Schafe zu behüten. Questenberg (mit Hohn).

herr Graf! Dies Gleichnis machen Sie — nicht ich.

Illo.

Doch wären wir, wofür der Hof uns nimmt, Gefährlich wars, die Freiheit uns zu geben.

Questenberg (mit Ernst).

Genommen ift die Freiheit, nicht gegeben, Drum tut es not, ben Zaum ihr anzulegen.

Illo.

Ein wildes Pferd erwarte man zu finden.

Questenburg.

Ein begrer Reiter wirds befänftigen.

Illo.

Es trägt ben einen nur, ber es gezähmt.

Questenberg.

Ist es gezähmt, so folgt es einem Rinde.

Illo.

Das Kind, ich weiß, hat man ihm schon gefunden.

Questenberg.

Sie kummre nur die Pflicht und nicht der Name.

### Buttler

(der sich bisher mit Piccolomini seitwärts gehalten, doch mit sichtbarem Anteil an dem Gespräch, tritt näher).

Herr Präsident! Dem Kaiser steht in Deutschland Ein stattlich Kriegsvolk ba, es kantonieren In diesem Königreich wohl breißigtausend, Wohl sechzehntausend Mann in Schlesien;

Bebn Regimenter ftebn am Beferftrom, Um Rhein und Main; in Schwaben bieten fechs, In Bapern zwölf ben Schwedischen bie Spige. Nicht zu gedenken ber Befagungen, Die an ber Greng bie festen Plage fcbirmen. All dieses Bolk gehorcht Friedländischen Hauptleuten. Dies befehligen, sind alle In eine Schul gegangen, eine Milch Bat fie ernährt, ein Berg belebt fie alle. Fremdlinge ftehn fie ba auf biefem Boben, Der Dienst allein ift ihnen haus und heimat. Sie treibt ber Gifer nicht fürs Baterland, Denn Taufende, wie mich, gebar die Fremde, Nicht für den Raifer, wohl die Balfte tam Aus fremdem Dienst feldflüchtig uns herüber, Gleichgültig unterm Doppeladler fechtend Wie unterm Löwen und ben Lilien. Doch alle führt an gleich gewaltgem Zügel Ein einziger, burch gleiche Lieb und Furcht Bu einem Bolte fie jusammenbindend. Und wie des Blikes Kunke sicher, schnell, Beleitet an der Wetterstange, läuft, Berricht fein Befehl vom letten fernen Poften, Der an die Dunen branden bort ben Belt, Der in ber Etsch fruchtbare Täler sieht, Bis zu der Mache, die ihr Schilderhaus hat aufgerichtet an der Raiserburg.

Questenberg. Was ist der langen Rede kurzer Sinn?

Buttler.

Daß der Respekt, die Neigung, bas Bertraun, Das uns bem Friedland unterwürfig macht, Nicht auf ben ersten besten sich verpflanzt, Den uns ber Hof aus Wien herübersendet. Uns ist in treuem Angedenken noch, Wie das Kommando kam in Friedlands Hände. Wars etwa kaiserliche Majestät, Die ein gemachtes Heer ihm übergab, Den Führer nur gesucht zu ihren Truppen? — Noch gar nicht war das Heer. Erschaffen erst Mußt es der Friedland, er empfing es nicht, Er gabs dem Kaiser! Von dem Kaiser nicht Erhielten wir den Wallenstein zum Feldherrn. So ist es nicht, so nicht! Vom Wallenstein Erhielten wir den Kaiser erst zum Herrn, Er knüpft uns, er allein, an diese Fahnen.

# Octavio (tritt dazwischen).

Es ist nur zur Erinnerung, Herr Kriegerat, Daß Sie im Lager sind und unter Kriegern. — Die Kühnheit macht, die Freiheit den Soldaten. — Vermöcht er keck zu handeln, dürst er nicht Keck reden auch? — Eins geht ins andre drein. — Die Kühnheit dieses würdgen Ofsiziers,

(auf Buttlern zeigend)
Die jest in ihrem Ziel sich nur vergriff,
Erhielt, wo nichts als Rühnheit retten konnte,
Bei einem furchtbarn Aufstand ber Besatzung,
Dem Kaiser seine Hauptstadt Prag.

(Man hort von fern eine Rriegsmufit.)

Milo.

Das sind sie!

Die Wachen falutieren — bies Signal Bedeutet uns, die Fürstin sei herein.

Octavio (ju Questenberg).

So ist auch mein Sohn Max zuruck. Er hat sie Aus Kärnten abgeholt und hergeleitet.

Isolani (zu Illo).

Behn wir zufammen bin, fie zu begrüßen?

3110.

Wohl! Last uns gehen. Oberft Buttler, kommt! (Zum Octavio)

Erinnert Euch, daß wir vor Mittag noch Mit biefem herrn beim Fürsten uns begegnen.

Dritter Auftritt.

Octavio und Queftenberg die jurudbleiben.

Questenberg.

(mit Zeichen des Erstaunens).

Was hab ich hören mussen, Genralleutnant! Welch zügelloser Trop! Was für Begriffe! — Wenn dieser Geist der allgemeine ist —

Octavio.

Drei Biertel ber Urmee vernahmen Gie.

Questenberg.

Weh uns! Wo dann ein zweites Heer gleich finden, Um dieses zu bewachen! — Dieser Illo, fürcht ich, Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch dieser Buttler Kann seine bose Meinung nicht verbergen.

### Octavio.

Empfindlichkeit — gereizter Stolz — nichts weiter! — Diesen Buttler geb ich noch nicht auf, ich weiß, Wie dieser bose Geist zu bannen ist.

# Questenberg

(voll Unruh auf und ab gehend).
Nein! das ist schlimmer, o! viel schlimmer, Freund! Als wirs in Wien uns hatten träumen lassen.
Wir sahens nur mit Höslingsaugen an,
Die von dem Glanz des Throns geblendet waren;
Den Feldherrn hatten wir noch nicht gesehn,
Den allvermögenden, in seinem Lager,
Hier ist ganz anders!
Hier ist sein Kaiser mehr. Der Fürst ist Kaiser!
Der Gang, den ich an Ihrer Seite jest
Durchs Lager tat, schlägt meine Hossnung nieder.

### Octavio.

Sie sehn nun selbst, welch ein gefährlich Amt Es ist, das Sie vom Hof mir überbrachten — Wie mißlich die Person, die ich hier spiele. Der leiseste Verdacht des Generals, Er würde Freiheit mir und Leben kosten Und sein verwegenes Beginnen nur Beschleunigen.

# Questenberg.

Wo war die Überlegung, Als wir dem Rasenden das Schwert vertraut Und solche Macht gelegt in solche Hand! Zu stark für dieses schlimmverwahrte Herz War die Versuchung! Hätte sie doch selbst Dem bessern Mann gefährlich werden müssen! Er wird sich weigern, sag ich Ihnen, Der kaiserlichen Ordre zu gehorchen. — Er kanns und wirds. — Sein unbestrafter Troß Wird unfre Ohnmacht schimpflich offenbaren.

### Octavio.

Und glauben Sie, daß er Gemahlin, Tochter, Umfonst hieher ins Lager kommen ließ, Gerade jest, da wir zum Krieg uns rüsten? Daß er die lesten Pfänder seiner Treu Aus Kaisers Landen führt, das deutet uns Auf einen nahen Ausbruch der Empörung.

# Questenberg.

Weh uns! und wie dem Ungewitter stehn, Das drohend uns umzieht von allen Enden? Der Reichsfeind an den Grenzen, Meister schon Vom Donaustrom, stets weiter um sich greisend — Im innern Land des Aufruhrs Feuerglocke — Der Bauer in Wassen — alle Stände schwürig — Und die Armee, von der wir Hilf erwarten, Verführt, verwildert, aller Zucht entwohnt — Vom Staat, von ihrem Kaiser losgerissen, Vom Schwindelnden die schwindelnde geführt, Ein furchtbar Wertzeug, dem verwegensten Der Menschen blind gehorchend hingegeben —

### Octavio.

Verzagen wir auch nicht zu früh, mein Freund! Stets ist die Sprache kecker als die Tat, Und mancher, der in blindem Eifer jest Zu jedem Äußersten entschlossen scheint, Findet unerwartet in der Brust ein Herz, Spricht man des Frevels wahren Namen aus.

Zubem — ganz unverteibigt sind wir nicht. Graf Altringer und Gallas, wissen Sie, Erhalten in der Pflicht ihr kleines Heer — Verstärken es noch täglich. — Überraschen Kann er uns nicht, Sie wissen, daß ich ihn Mit meinen Horchern rings umgeben habe; Vom kleinsten Schritt erhalt ich Wissenschaft Sogleich — ja, mir entdeckts sein eigner Mund.

# Queftenberg.

Ganz unbegreiflich ists, daß er den Feind nicht merkt An seiner Seite.

### Octavio.

Denken Sie nicht etwa,
Daß ich durch Lügenkunste, gleißnerische
Gefälligkeit in seine Gunst mich stahl,
Durch Heuchelworte sein Vertrauen nähre.
Besiehlt mir gleich die Klugheit und die Pflicht,
Die ich dem Reich, dem Kaiser schuldig bin,
Daß ich mein wahres Herz vor ihm verberge,
Ein falsches hab ich niemals ihm geheuchelt!

Queftenberg. Es ift bes himmels fichtbarliche Fügung.

## Octavio.

Ich weiß nicht, was es ist — was ihn an mich Und meinen Sohn so mächtig zieht und kettet. Wir waren immer Freunde, Waffenbrüder; Gewohnheit, gleichgeteilte Abenteuer Verbanden uns schon frühe — boch ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einemmal Sein Herz mir aufging, sein Vertrauen wuchs. Es war der Morgen vor der Lühner Schlacht — Mich tried ein böfer Traum, ihn aufzusuchen, Ein ander Pferd zur Schlacht ihm anzudieten. Fern von den Zelten, unter einem Baum Fand ich ihn eingeschlasen. Als ich ihn Erweckte, mein Bedenken ihm erzählte, Sah er mich lange staunend an; drauf siel er Mir um den Hals und zeigte eine Rührung, Wie jener kleine Dienst sie gar nicht wert war. Seit jenem Tag verfolgt mich sein Bertrauen In gleichem Maß, als ihn das meine slieht.

Questenberg. Sie ziehen Ihren Sohn doch ins Geheimnis?

Octavio.

Mein!

Questenberg.

Wie? auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher schlimmen Hand er sich befinde?

Octavio.

Ich muß ihn seiner Unschuld anvertrauen. Berstellung ist der offnen Seele fremd, Unwissenheit allein kann ihm die Geistesfreiheit Bewahren, die den Herzog sicher macht.

Questenberg (beforglich). Mein würdger Freund! Ich hab die beste Meinung Vom Oberst Piccolomini — doch — wenn — Bebenken Sie —

Octavio.

Ich muß es barauf wagen — Still! Da kommt er.

## Bierter Auftritt.

Max Piccolomini. Octavio Piccolomini. Queffenberg.

Mar.

Da ist er ja gleich selbst. Willkommen, Vater! (Er umarmt ihn. Wie er sich umwendet, bemerkt er Questenberg und tritt kalt zurück)

Beschäftigt, wie ich seh? Ich will nicht stören.

Octavio.

Wie, Mar? Sieh diesen Gast doch näher an. Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrfurcht gebührt dem Boten beines Kaisers.

Max (trocken).

Von Questenberg! Willkommen, wenn was Gutes Ins Hauptquartier Sie herführt.

Questenberg (hat seine hand gefaßt). Ziehen Sie

Die Hand nicht weg, Graf Piccolomini, Ich fasse sie nicht bloß von meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit sagen.

(Beide hande faffend)

Octavio — Max Piccolomini! Heilbringend, vorbedeutungsvolle Namen! Nie wird das Glück von Ofterreich sich wenden, Solang zwei folche Sterne, segenreich Und schüßend, leuchten über seinen Heeren.

Mar.

Sie fallen aus ber Rolle, Herr Minister, Nicht Lobenswegen sind Sie hier; ich weiß, Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten — Ich will voraus nichts haben vor den andern. Octavio (zu Max).

Er kommt vom Hofe, wo man mit dem Herzog Nicht ganz so wohl zufrieden ist als hier.

Mar.

Was gibts aufs neu benn an ihm auszustellen? Daß er für sich allein beschließt, was er Allein versteht? Wohl! baran tut er recht Und wirds dabei auch sein Verbleiben haben. -Er ist nun einmal nicht gemacht, nach andern Geschmeidig sich zu fügen und zu wenden, Es gebt ihm wider die Matur, er kanns nicht. Geworden ift ihm eine Berrscherseele Und ift gestellt auf einen Berrscherplat. Bohl uns, daß es so ist! Es können sich Mur wenige regieren, ben Berftand Berständig brauchen — Wohl bem Ganzen, findet Sich einmal einer, ber ein Mittelpunkt Für viele taufend wird, ein Halt; - fich hinstellt Wie eine feste Säul, an die man sich Mit Lust mag schließen und mit Zuversicht. So einer ift ber Ballenstein, und taugte Dem Bof ein andrer besser — ber Armee Frommt nur ein solcher.

> Questenberg. Der Armee! Jawohl!

> > Mar.

Und eine Lust ists, wie er alles weckt Und stärkt und neu belebt um sich herum, Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe Gleich beutlicher sich wird in seiner Nähe! Jedwedem zieht er seine Kraft hervor, Die eigentümliche, und zieht sie groß, Läßt jeden ganz das bleiben, was er ist, Er wacht nur drüber, daß ers immer sei Um rechten Ort; so weiß er aller Menschen Vermögen zu dem seinigen zu machen.

Questenberg.

Wer spricht ihm ab, daß er die Menschen kenne, Sie zu gebrauchen wisse! Überm Herrscher Vergist er nur den Diener ganz und gar, Als wär mit seiner Würd er schon geboren.

Mar.

Ist ers benn nicht? Mit jeder Kraft bazu Ist ers, und mit der Kraft noch obendrein, Buchstäblich zu vollstrecken die Natur, Dem Herrschtalent den Herrschplaß zu erobern.

Queftenberg.

So kommts zuletzt auf seine Großmut an, Wie viel wir überall noch gelten follen!

Mar.

Der feltne Mann will feltenes Bertrauen, Gebt ihm ben Raum, bas Ziel wird er sich fegen.

Questenberg.

Die Proben gebens.

Mar.

Ja! so sind sie! Schreckt Sie alles gleich, was eine Tiefe hat; Ist ihnen nirgends wohl, als wos recht flach ist.

Octavio (zu Questenberg). Ergeben Sie sich nur in gutem, Freund! Mit dem da werden Sie nicht fertig.

### Mar.

Da rufen sie ben Geist an in der Not, Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine soll, das Höchste selbst Geschehn wie das Alltägliche. Im Felde, Da dringt die Gegenwart — Persönliches Muß herrschen, eignes Auge sehn. Es braucht Der Feldherr jedes Große der Natur, So gönne man ihm auch, in ihren großen Verhältnissen zu leben. Das Orakel In seinem Innern, das lebendige — Nicht tote Bücher, alte Ordnungen, Nicht modrichte Papiere soll er fragen.

#### Octavio.

Mein Sohn! Lag und die alten, engen Ordnungen Bering nicht achten! Röstlich unschätbare Gewichte finds, die der bedrängte Mensch Un feiner Dranger rafchen Willen band; Denn immer war die Willkur fürchterlich -Der Weg ber Ordnung, ging er auch durch Krummen. Er ist fein Umweg. Gradaus geht bes Bliges, Geht des Kanonballs fürchterlicher Pfad -Schnell, auf bem nächsten Wege, langt er an, Macht sich zermalmend Plat, um zu zermalmen. Mein Sohn! Die Strafe, die ber Mensch befährt, Worauf ber Segen manbelt, biese folgt Der Fluffe Lauf, ber Taler freien Rrummen, Umgeht das Beigenfeld, den Rebenhügel, Des Eigentums gemefine Grenzen ehrend -So führt sie später, sicher boch zum Ziel.

# Questenberg.

O! hören Sie den Vater — hören Sie Ihn, der ein Held ist und ein Mensch zugleich.

### Octavio.

Das Kind bes Lagers spricht aus bir, mein Sohn. Ein fünfzehnjährger Rrieg bat bich erzogen, - Du hast den Frieden nie gesehn! Es gibt Noch höhern Wert, mein Sohn, als friegerischen, Im Rriege felber ift bas lette nicht ber Rrieg. Die großen, schnellen Taten ber Bewalt, Des Augenblicks erstaunenswerte Bunder, Die sind es nicht, die das Beglückende, Das rubig, mächtig Daurende erzeugen. In Sast und Gile bauet der Soldat Von Leinwand seine leichte Stadt, ba wird Ein augenblicklich Brausen und Bewegen, Der Markt belebt fich, Straffen, Bluffe find Bedeckt mit Fracht, es rührt sich das Gewerbe. Doch eines Morgens plötlich siehet man Die Zelte fallen, weiter rückt die Borde, Und ausgestorben, wie ein Rirchhof, bleibt Der Acker, bas zerstampfte Saatfeld liegen, Und um des Jahres Ernte ists getan.

## Mar.

O! laß ben Kaifer Friede machen, Bater! Den blutgen Lorbeer geb ich hin mit Freuden Fürs erste Beilchen, das der März uns bringt, Das duftige Pfand der neuverjüngten Erde.

## Octavio.

Wie wird bir? Was bewegt bich so auf einmal?

### Mar.

Ich hab ben Frieden nie gesehn? — Ich hab ihn Gesehen, alter Vater, eben komm ich — Jetzt eben davon her — es führte mich Der Weg durch Länder, wo der Krieg nicht hin Gekommen — o! das Leben, Vater, Hat Reize, die wir nie gekannt. — Wir haben Des schönen Lebens öbe Küste nur Wie ein umirrend Räubervolk befahren, Das, in sein dumpfig enges Schiff gepreßt, Im wüsten Meer mit wüsten Sitten haust, Vom großen Land nichts als die Vuchten kennt, Wo es die Diebeslandung wagen darf.
Was in den innern Tälern Köstliches
Das Land verbirgt, o! davon — davon ist Auf unsere wilden Fahrt uns nichts erschienen.

Octavio (wird aufmertsam). Und hatt es diese Reise dir gezeigt?

## Mar.

Es war die erste Muße meines Lebens.
Sag mir, was ist der Arbeit Ziel und Preis,
Der peinlichen, die mir die Jugend stahl,
Das Herz mir öbe ließ und unerquickt
Den Geist, den keine Bildung noch geschmücket?
Denn dieses Lagers lärmendes Gewühl,
Der Pferde Wiehern, der Trompete Schmettern,
Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr,
Die Waffenübung, das Kommandowort,
Dem Herzen gibt es nichts, dem lechzenden.
Die Seele sehlt dem nichtigen Geschäft

Es gibt ein andres Glück und andre Freuden.

#### Octavio.

Wiel lernteft du auf diesem turzen Weg, mein Sohn!

### Mar.

O schöner Tag! wenn endlich ber Solbat Ins Leben beimkehrt, in Die Menschlichkeit, Bum froben Bug bie Fahnen sich entfalten, Und heimwärts schlägt der fanfte Friedensmarsch. Wenn alle Bute sich und Belme schmücken Mit grünen Maien, bem letten Raub ber Felber! Der Städte Tore geben auf von selbst, Nicht die Petarde braucht sie mehr zu sprengen, Von Menschen sind die Wälle rings erfüllt, Bon friedlichen, die in die Bufte grußen, -Bell flingt von allen Turmen bas Beläut, Des blutgen Tages frohe Besper schlagend. Aus Dörfern und aus Städten wimmelnd strömt Ein jauchzend Bolt, mit liebend emfiger Zudringlichkeit des Heeres Fortzug hindernd -Da schüttelt, froh bes noch erlebten Tags, Dem heimgekehrten Sohn ber Greis die Sande. Ein Frembling tritt er in fein Gigentum, Das längstverlagne, ein, mit breiten Uften Deckt ihn ber Baum bei feiner Wieberkehr, Der sich zur Gerte bog, als er gegangen, Und schamhaft tritt als Jungfrau ihm entgegen, Die er einst an der Umme Bruft verließ. D! glucklich, wem bann auch fich eine Tur, Sich zarte Urme fanft umschlingend öffnen -

Queftenberg (gerührt).

O! daß Sie von fo ferner, ferner Zeit Und nicht von morgen, nicht von heute sprechen!

### Mar

(mit heftigfeit fich zu ihm wendend). Wer sonst ist schuld baran als ihr in Wien? — Ich wills nur frei gesteben, Queftenberg! Als ich vorbin Sie steben fab, es prefite Der Unmut mir bas Innerste zusammen -Ihr feid es, die ben Frieden hindern, ihr! Der Rrieger ifts, ber ihn erzwingen muß. Dem Fürsten macht ihrs Leben sauer, macht Ihm alle Schritte schwer, ihr schwärzt ihn an -Warum? Weil an Europas großem Besten Ihm mehr liegt als an ein paar Hufen Landes, Die Offreich mehr bat ober weniger — Ihr macht ibn jum Emporer und, Gott weiß! Bu was noch mehr, weil er die Sachsen schont, Beim Feind Bertrauen zu erwecken fucht, Das boch ber einzge Weg zum Frieden ift; Denn hört der Krieg im Kriege nicht schon auf, Woher foll Friede fommen? - Geht nur, geht! Wie ich bas Gute liebe, haff ich euch -Und hier gelob ichs an: versprißen will ich Für ibn, für diesen Ballenftein, mein Blut, Das lette meines Herzens, tropfenweis, eb daß Ihr über seinen Rall frohlocken follt!

(Er geht ab.)

Fünfter Auftritt.

Questenberg. Octavio Piccolomini. Questenberg.

O weh und! Steht es fo?
(Dringend und ungeduldig)
Freund, und wir lassen ihn in diesem Wahn

Dahingehn, rufen ihn nicht gleich Zuruck, daß wir die Augen auf der Stelle Ihm öffnen?

Octavio

(aus einem tiefen Nachdenken zu sich kommend). Mir hat er sie jetzt geöffnet, Und mehr erblick ich, als mich freut.

Questenberg.

Was ist es, Freund?

Octavio. Fluch über biefe Reife!

Questenberg.

Wie so? Was ist es?

Octavio.

Kommen Sie! Ich muß Sogleich die unglückselige Spur verfolgen, Mit meinen Augen sehen — Kommen Sie — (will ihn fortführen).

Questenberg.

Was benn? Wohin!

Octavio (pressiert). Zu ihr!

Questenberg.

3u -

Octavio (forrigiert fich).

Zum Herzog! Gehn wir. O! ich fürchte alles. Ich seh bas Netz geworfen über ihn, Er kommt mir nicht zuruck, wie er gegangen.

Questenberg.

Erklären Sie mir nur -

Octavio.

Und konnt ichs nicht Vorhersehn? Nicht die Reise hintertreiben? Warum verschwieg ichs ihm? — Sie hatten Recht, Ich mußt ihn warnen — Jeho ists zu spät.

Questenberg.

Was ist zu fpat? Besinnen Sie sich, Freund, Daß Sie in lauter Rätseln zu mir reben.

Octavio (gefaßter).

Wir gehn zum Herzog. Rommen Sie. Die Stunde Rückt auch heran, die er zur Audienz Bestimmt hat. Kommen Sie! — Verwünscht! dreimal verwünscht sei diese Reise! (Er führt ihn weg. Der Vorhang fällt).

Zweiter Aufzug.

Saal beim Herzog von Friedland.

Erfter Auftritt.

Bediente setzen Stühle und breiten Fußteppiche aus. Gleich darauf Seni, der Ustrolog, wie ein italienischer Doktor schwarz und etwas phantastisch gekleidet. Er tritt in die Mitte des Saals, ein weißes Stäbchen in der Hand, womit er die himmelsgegenden bezeichnet.

### Bebienter.

(Mit einem Nauchfaß herumgehend.) Greift an! Macht, daß ein Ende wird! Die Bache Ruft ins Gewehr. Sie werden gleich erscheinen.

# Zweiter Bedienter.

Warum denn aber ward die Erkerstube, Die rote, abbestellt, die doch so leuchtet?

Erfter Bedienter.

Das frag ben Mathematikus. Der fagt, Es fei ein Unglückszimmer.

3weiter Bedienter.

Marrenspoffen!

Das heißt die Leute scheren. Saal ist Saal. Was kann der Ort viel zu bedeuten haben?

Seni (mit Gravitat).

Mein Sohn! Nichts in der Welt ist unbedeutend. Das Erste aber und Hauptsächlichste Bei allem irdschen Ding ist Ort und Stunde.

Dritter Bedienter.

Laß dich mit dem nicht ein, Nathanael. Muß ihm der Herr doch selbst den Willen tun.

Seni (gahlt die Stuble).

Eilf! Eine bose Zahl. Zwölf Stühle sest, Zwölf Zeichen hat der Tierkreis, fünf und sieben, Die heilgen Zahlen liegen in der Zwölfe.

3meiter Bedienter.

Was habt Ihr gegen Gilf? Das laßt mich wissen.

Seni.

Eilf ist die Sunde. Eilfe überschreitet Die zehn Gebote.

3weiter Bedienter.

So! Und warum nennt Ihr Die Fünfe eine heilge Zahl?

Seni.

Fünf ist

Des Menschen Seele. Wie der Mensch aus Gutem Und Bösem ist gemischt, so ist die Fünse Die erste Zahl aus Grad und Ungerade.

Erster Bedienter.

Der Marr!

Dritter Bedienter.

Ei, laß ihn doch! Ich hör ihm gerne zu, Denn mancherlei doch benkt sich bei ben Worten.

Zweiter Bedienter.

Hinweg! Sie kommen! Da! zur Seitentur hinaus. (Sie eilen fort. Seni folgt langfam.)

Zweiter Auftritt.

Wallenstein. Die herzogin.

Wallenstein.

Mun, Berzogin? Sie haben Wien berührt, Sich vorgestellt ber Königin von Ungarn?

Berzogin.

Der Kaiferin auch. Bei beiden Majestäten Sind wir zum handkuß zugelassen worden.

Wallenstein.

Wie nahm mans auf, daß ich Gemahlin, Tochter Zu dieser Winterszeit ins Feld beschieden?

Herzogin.

Ich tat nach Ihrer Vorschrift, führte an, Sie hätten über unser Kind bestimmt Und möchten gern dem fünftigen Gemahl Noch vor dem Feldzug die Verlobte zeigen.

Wallenstein.

Mutmaßte man die Wahl, die ich getroffen?

Berzogin.

Man wünschte wohl, sie möcht auf keinen fremden Roch lutherischen Herrn gefallen fein.

Wallenstein.

Bas wünschen Sie, Elisabeth?

Herzogin.

Ihr Wille, wiffen Sie, war ftets ber meine.

Wallenstein (nach einer Pause).

Nun — Und wie war die Aufnahm fonst am Hofe? (Herzogin schlägt die Augen nieder und schweigt.) Verbergen Sie mir nichts — Wie wars damit?

Bergogin.

D! mein Gemahl — Es ist nicht alles mehr Wie sonst — Es ist ein Wandel vorgegangen.

Ballenstein.

Bie? Ließ mans an ber alten Achtung fehlen?

Berfe 15.

# Berzogin.

Nicht an der Achtung. Würdig und voll Anstand War das Benehmen — aber an die Stelle Huldreich vertraulicher Herablassung War seierliche Förmlichkeit getreten.
Uch! und die zarte Schonung, die man zeigte, Sie hatte mehr vom Mitleid als der Gunst.
Nein! Herzog Albrechts fürstliche Gemahlin, Graf Harrachs edle Tochter hätte so —

### Ballenstein.

Man schalt gewiß mein neuestes Betragen?

# herzogin.

D hätte mans getan! — Ich bins von lang her Gewohnt, Sie zu entschuldigen, zufrieden Zu sprechen die entrüsteten Gemüter — Nein, niemand schalt Sie — Man verhüllte sich In ein so lastend seierliches Schweigen.

Ach! hier ist kein gewöhnlich Misverständnis, keine Vorübergehende Empfindlichkeit — Etwas Unglücklich, Unersetliches ist Geschehn — Sonst pflegte mich die Königin Von Ungarn immer ihre liebe Muhme Zu nennen, mich beim Abschied zu umarmen.

### Wallenstein.

Jest unterließ sie's?

Bergogin

(ihre Tränen trocknend, nach einer Pause).

Sie umarmte mich,

Doch erst als ich ben Urlaub schon genommen, schon

Der Türe zuging, kam sie auf mich zu, Schnell, als befänne sie sich erst, und drückte Mich an den Busen, mehr mit schmerzlicher Als zärtlicher Bewegung.

Wallenstein (ergreift ihre hand).

Fassen Sie sich! —

Wie wars mit Eggenberg, mit Lichtenstein Und mit ben andern Freunden?

Herzogin (den Ropf schüttelnd). Reinen sah ich.

Wallenstein.

Und der hispanische Conte Ambassador, Der sonst so warm für mich zu sprechen pflegte?

Berzogin.

Er hatte feine Zunge mehr für Sie.

Wallenstein.

Die Sonnen also scheinen uns nicht mehr, Fortan muß eignes Feuer uns erleuchten.

Bergogin.

Und wär es? Teurer Herzog, wärs an dem, Was man am Hofe leise flüstert, sich Im Lande laut erzählt — was Pater Lamormain Durch einige Winke —

> Wallenstein (schnell). Lamormain! Was sagt ber?

> > Herzogin.

Man zeihe Sie verwegner Überschreitung Der anvertrauten Vollmacht, freventlicher Berhöhnung höchster, kaiserlicher Befehle. Die Spanier, der Bayern stolzer Herzog, Stehen auf als Kläger wider Sie — Ein Ungewitter zieh sich über Ihnen Zusammen, noch weit drohender als jenes, Das Sie vordem zu Regensburg gestürzt. Man spreche, sagt er — ach! ich kanns nicht sagen.

Wallenstein (gespannt).

Mun?

Herzogin.

Bon einer zweiten (fie ftoctt).

Wallenstein.

Zweiten —

Herzogin.

Schimpflichern

— Absetzung.

Wallenstein.

Spricht man?

(Heftig bewegt durch das Zimmer gehend.) O! sie zwingen mich, sie stoßen Gewaltsam, wider meinen Willen, mich hinein.

Herzogin

(sich bittend an ihn schmiegend). O! wenns noch Zeit ist, mein Gemahl — Wenn es Mit Unterwerfung, mit Nachgiebigkeit Kann abgewendet werden — Geben Sie nach — Gewinnen Sie's dem stolzen Herzen ab, Es ist Ihr Herr und Kaiser, dem Sie weichen. O! lassen Sie es länger nicht geschehn, Daß hämische Bosheit Ihre gute Absicht Durch giftige, verhaßte Deutung schwärze. Mit Siegeskraft der Wahrheit stehen Sie auf, Die Lügner, die Verleumder zu beschämen. Wir haben so der guten Freunde wenig. Sie wissens! Unser schnelles Glück hat uns Dem Haß der Menschen bloßgestellt — Was sind wir, Wenn kaiserliche Huld sich von uns wendet!

# Dritter Auftritt.

Grafin Terzen, welche die Prinzeffin Thekla an der hand führt, ju den Borigen.

## Gräfin.

Wie, Schwester? Von Geschäften schon die Rede Und, wie ich seh, nicht von erfreulichen, Eh er noch seines Kindes froh geworden? Der Freude gehört der erste Augenblick. Hier, Vater Friedland! das ist deine Tochter!

(Thekla nähert sich ihm schüchtern und will sich auf seine hand beugen; er empfängt sie in seinen Armen und bleibt einige Zeit in ihrem Anschauen verloven stehen.)

### Ballenstein.

Ja! Schon ist mir bie Hoffnung aufgegangen. 3ch nehme fie zum Pfande größern Glücks.

# herzogin.

Ein zartes Kind noch war sie, als Sie gingen, Das große Heer dem Kaiser aufzurichten. Hernach, als Sie vom Feldzug heimgekehrt Aus Pommern, war die Tochter schon im Stifte, Wo sie geblieben ist dis jest.

## Wallenstein.

Indes

Wir hier im Feld gesorgt, sie groß zu machen, Das höchste Irdische ihr zu ersechten, Hat Mutter Natur in stillen Klostermauren Das Ihrige getan, dem lieben Kind Aus freier Gunst das Göttliche gegeben Und führt sie ihrem glänzenden Geschick Und meiner Hoffnung schön geschmückt entgegen.

Herzogin (zur Pringeffin).

Du hättest beinen Bater wohl nicht wieder Erkannt, mein Rind? Raum zähltest du acht Jahre, Als du sein Angesicht zuletzt gesehn.

# Thetla.

Doch, Mutter, auf ben ersten Blick — Mein Vater hat nicht gealtert — Wie sein Bild in mir gelebt, So steht er blühend jest vor meinen Augen.

Wallenstein (zur Herzogin).

Das holde Kind! Wie fein bemerkt und wie Verständig! Sieh, ich zürnte mit dem Schickfal, Daß mirs den Sohn versagt, der meines Namens Und meines Glückes Erbe könnte sein, In einer stolzen Linie von Fürsten Mein schnell verlöschres Dasein weiter leiten. Ich tat dem Schickfal unrecht. Hier auf dieses Jungfräulich blühende Haupt will ich den Kranz Des kriegerischen Lebens niederlegen, Nicht für verloren acht ichs, wenn ichs einst, In einen königlichen Schmuck verwandelt, Um diese schöne Stirne flechten kann.

(Er hält sie in seinen Armen, wie Piccolomini hereintritt.)

# Bierter Auftritt.

Max Piccolomini und bald darauf Graf Terzin zu den Borigen.

Gräfin.

Da fommt der Paladin, der uns beschütte.

Wallenstein.

Sei mir willkommen, Max. Stets warst du mir Der Bringer irgendeiner schönen Freude, Und, wie das glückliche Gestirn des Morgens, Führst du die Lebenssonne mir herauf.

Mar.

Mein General -

Wallenstein.

Bis jetzt war es der Kaiser, Der dich durch meine Hand belohnt. Heut hast du Den Vater dir, den glücklichen, verpflichtet, Und diese Schuld muß Friedland selbst bezahlen.

Mar.

Mein Fürst! Du eiltest sehr, sie abzutragen.
Ich komme mit Beschämung, ja, mit Schmerz;
Denn kaum bin ich hier angelangt, hab Mutter
Und Tochter beinen Armen überliesert,
So wird aus beinem Marstall, reich geschirrt,
Ein prächtger Jagdzug mir von dir gebracht,
Für die gehabte Müh mich abzulohnen.
Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Müh,
Ein Amt bloß wars! Nicht eine Gunst, für die
Ichs vorschnell nahm, und dir schon volles Herzens

Zu banken kam — Nein, so wars nicht gemeint, Daß mein Geschäft mein schönstes Glück sein sollte! (Terzin tritt herein und übergibt dem Herzog Briefe, welche dieser schnell erbricht.)

Gräfin (zu Max).

Belohnt er Ihre Mühe? Seine Freude Vergilt er Ihnen. Ihnen steht es an, So zart zu benken, meinem Schwager ziemts, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen.

# Thekla.

So mußt auch ich an seiner Liebe zweiseln, Denn seine gutigen Hände schmuckten mich, Noch eh das Herz des Vaters mir gesprochen.

### Mar.

Ja, er muß immer geben und beglücken!
(Er ergreift der Herzogin Hand, mit steigender Wärme.)
Was dank ich ihm nicht alles — o! was sprech ich
Nicht alles aus in diesem teuren Namen Friedland!
Zeitlebens soll ich ein Gefangner sein
Von diesem Namen — darin blühen soll
Mir jedes Glück und jede schöne Hossnung —
Fest, wie in einem Zauberringe, hält
Das Schicksal mich gebannt in diesem Namen.

### Grafin.

(Welche unterdeffen den Herzog forgfältig beobachtet, bemerkt, daß er bei den Briefen nachdenkend geworden.) Der Bruder will allein sein. Laßt uns gehen.

### Wallenstein.

(Wendet sich schnell um, faßt sich und spricht heiter zur herzogin.) Noch einmal, Fürstin, heiß ich Sie im Feld willkommen. Sie sind die Wirtin dieses Hofs — bu, Mar, Wirst diesmal noch bein altes Umt verwalten, Indes wir hier des Herrn Geschäfte treiben. (Max Piccolomini bietet der Herzogin den Urm, Gräfin führt die Prinzessin ab.)

Terzen (ihm nachrufend). Verfäumt nicht der Verfammlung beizuwohnen.

Fünfter Auftritt.

Wallenstein. Tergfy.

Wallenstein.

(In tiesem Nachdenken, zu sich selbst.)
Sie hat ganz recht gesehn — So ists und stimmt Vollkommen zu den übrigen Berichten —
Sie haben ihren letten Schluß gesaßt
In Wien, mir den Nachfolger schon gegeben.
Der Ungarn König ists, der Ferdinand,
Des Kaisers Söhnlein, der ist jest ihr Heiland,
Das neu aufgehende Gestirn! Mit uns
Gedenkt man fertig schon zu sein, und wie
Ein Abgeschiedner sind wir schon beerbet.
Drum keine Zeit verloren.

(Indem er fich umwendet, bemerft er den Terzfn und gibt ihm einen Brief.)

Graf Altringer läßt sich entschuldigen, Auch Gallas — Das gefällt mir nicht.

Tergtn.

Und wenn du

Noch langer faumst, bricht einer nach bem andern.

#### Ballenstein.

Der Altringer hat die Tiroler Pässe,
Ich muß ihm einen schicken, daß er mir
Die Spanier aus Mailand nicht hereinläßt.
— Nun! der Sesin, der alte Unterhändler,
Hat sich ja fürzlich wieder blicken lassen.
Was bringt er uns vom Grafen Thurn?

Tergen.

Der Graf entbietet dir,

Er hab ben schwed'schen Kanzler aufgesucht Zu Halberstadt, wo jetzt der Konvent ist: Der aber sagt, er sei es mud und wolle Nichts weiter mehr mit dir zu schassen haben.

Ballenstein.

Wie so?

### Tergen.

Es sei dir nimmer Ernst mit beinen Reben, Du wollst die Schweden nur zum Narren haben, Dich mit den Sachsen gegen sie verbinden, Um Ende sie mit einem elenden Stück Geldes Abfertigen.

### Wallenstein.

So! Meint er wohl, ich soll ihm Ein schönes deutsches Land zum Raube geben, Daß wir zulest auf eignem Grund und Boden Selbst nicht mehr Herren sind? Sie müssen fort, Fort, fort! Wir brauchen keine solche Nachbarn.

### Tergen.

Gönn ihnen doch das Fleckchen Land, gehts ja, Nicht von dem Deinen! Was bekummerts dich, Wenn du das Spiel gewinnest, wer es zahlt.

#### Ballenstein.

Fort, fort mit ihnen — das verstehst du nicht. Es soll nicht von mir heißen, daß ich Deutschland Zerstücket hab, verraten an den Fremdling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Reich als seinen Schirmer ehren, Reichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig Mich bei des Reiches Fürsten niedersehen. Es soll im Reiche keine fremde Macht Mir Burzel sassen, und am wenigsten Die Goten sollens, diese Hungerleider, Die nach dem Segen unsers deutschen Landes Mit Neidesblicken raubbegierig schauen. Beistehen sollen sie mir in meinen Planen, Und dennoch nichts dabei zu sischen haben.

## Tergen.

Doch mit den Sachsen willst du ehrlicher Verfahren? Sie verlieren die Geduld,
Weil du so krumme Wege machst —
Was sollen alle diese Masken? sprich!
Die Freunde zweiseln, werden irr an dir —
Der Openstirn, der Arnheim, keiner weiß,
Was er von deinem Zögern halten soll.
Am End bin ich der Lügner, alles geht
Durch mich. Ich hab nicht einmal deine Handschrift.

### Wallenstein.

Ich geb nichts Schriftliches von mir, du weißts.

## Tergen.

Woran erkennt man aber beinen Ernst, Wenn auf das Wort die Tat nicht folgt? Sag selbst, Was du bisher verhandelt mit dem Feind, Hätt alles auch recht gut geschehn sein können, Wenn du nichts mehr damit gewollt, als ihn Zum besten haben.

#### Wallenstein.

(Nach einer Pause, indem er ihn scharf ansieht.)
Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich
Zum besten habe? Daß ich nicht euch alle
Zum besten habe? Kennst du mich so gut?
Ich wüßte nicht, daß ich mein Innerstes
Dir aufgetan — Der Kaiser, es ist wahr,
Hat übel mich behandelt! — Benn ich wollte,
Ich könnt ihm recht viel Böses dafür tun.
Es macht mir Freude, meine Macht zu kennen;
Ob ich sie wirklich brauchen werde, davon, denk ich,
Weißt du nicht mehr zu sagen als ein andere.

Tergen.

So hast du stets bein Spiel mit uns getrieben!

Sechster Auftritt.

Illo zu den Borigen.

Wallenstein.

Wie steht es draußen? Sind sie vorbereitet?

Illo.

Du findest sie in der Stimmung, wie du wünschest. Sie wissen um des Kaisers Foderungen Und toben.

> Wallenstein. Wie erklärt sich Isolan?

Illo.

Der ist mit Leib und Seele bein, seitdem bu Die Pharobank ihm wieder aufgerichtet.

Wallenstein.

Wie nimmt sich ber Colalto? Hast bu bich Des Deodat und Tiefenbach versichert?

Illo.

Bas Piccolomini tut, bas tun fie auch.

Ballenstein.

So, meinst du, kann ich was mit ihnen wagen?

Illo.

- Wenn bu ber Piccolomini gewiß bift.

Ballenstein.

Bie meiner felbst. Die laffen nie von mir.

Tergty.

Doch wollt ich, daß du dem Octavio, Dem Fuchs, nicht so viel trautest.

Wallenstein.

Lehre du

Mich meine Leute kennen. Sechzehnmal Bin ich zu Feld gezogen mit dem Alten, — Zudem — ich hab sein Horoskop gestellt, Wir sind geboren unter gleichen Sternen — Und kurz —

(geheimnisvoll)

es hat damit sein eigenes Bewenden. Wenn du mir also gut sagst für die andern —

3110.

Es ist nur eine Stimme unter allen: Du dürfst das Regiment nicht niederlegen. Sie werden an bich beputieren, hör ich.

Ballenstein.

Wenn ich mich gegen sie verpflichten soll, So muffen sie's auch gegen mich.

Illo.

Versteht sich.

Wallenstein.

Parole muffen sie mir geben, eiblich, schriftlich, Sich meinem Dienst zu weihen, unbedingt.

Illo.

Warum nicht?

Tergen.

Unbebingt? Des Kaifers Dienst, Die Pflichten gegen Östreich werden sie Sich immer vorbehalten.

Wallenstein (den Kopf schüttelnd). Unbedingt Muß ich sie haben. Nichts von Vorbehalt!

Milo.

Ich habe einen Einfall — Gibt uns nicht Graf Terzen ein Bankett heut abend?

Tergen.

Ja,

Und alle Generale find gelaben.

Illo (zum Wallenstein).

Sag! Willst du völlig freie Hand mir lassen? Ich schaffe dir das Wort der Generale, So wie dus wünschest.

Wallenstein.

Schaff mir ihre Handschrift.

Wie bu bazu gelangen magst, ist beine Sache.

Illo.

Und wenn ich dies nun bringe, schwarz auf weiß, Daß alle Chefs, die hier zugegen sind, Dir blind sich überliefern — willst du dann Ernst machen endlich, mit beherzter Tat Das Glück versuchen?

Wallenstein.

Schaff mir die Verschreibung!

Illo.

Bebenke, was du tust! Du kannst des Kaisers Begehren nicht erfüllen — kannst das Heer Nicht schwächen lassen — nicht die Regimenter Zum Spanier stoßen lassen, willst du nicht Die Macht auf ewig aus den Händen geben. Bedenk das andre auch! Du kannst des Kaisers Besehl und ernste Ordre nicht verhöhnen, Nicht länger Ausstucht suchen, temporisieren, Willst du nicht förmlich brechen mit dem Hof. Entschließ dich! Willst du mit entschloßner Tat Zuvor ihm kommen? Willst du, ferner zögernd, Das Äußerste erwarten?

Wallenstein.

Das geziemt sich,

Eb man bas Außerste beschließt!

Illo.

D! nimm ber Stunde mahr, eh fie entschlüpft. So felten tommt ber Augenblick im Leben, Der wahrhaft wichtig ist und groß. Wo eine Entscheidung soll geschehen, da muß vieles. Sich glücklich treffen und zusammenfinden. — Und einzeln nur, gerftreuet zeigen fich Des Glückes Säben, bie Gelegenheiten, Die nur in einen Lebenspunkt zusammen Bedrängt, ben schweren Früchteknoten bilben. Sieh! Wie entscheidend, wie verhängnisvoll Sichs jest um bich zusammenzieht! - Die Bäupter Des Beers, die besten, trefflichsten, um dich, Den königlichen Subrer, ber versammelt, Mur beinen Wint erwarten fie - D! lag Sie so nicht wieder auseinandergeben! So einig führst bu sie im ganzen Lauf Des Krieges nicht zum zweitenmal zusammen. Die hohe Flut ists, die bas schwere Schiff Vom Strande bebt - Und jedem einzelnen Bächst das Gemüt im großen Strom der Menge. Jest haft du sie, jest noch! Bald sprengt ber Rrieg Sie wieder auseinander, babin, borthin In eignen kleinen Sorgen und Intressen Berftreut fich der gemeine Beift. Ber beute, Vom Strome fortgeriffen, fich vergißt, Wird nüchtern werden, sieht er sich allein, Rur seine Ohnmacht fühlen und geschwind Umlenten in die alte, breitgetretne Fahrstraße ber gemeinen Pflicht, nur mohl= Behalten unter Dach zu kommen suchen.

Wallenstein.

Die Zeit ist noch nicht da.

Terzty.

So fagst bu immer.

Wann aber wird es Zeit fein?

Wallenstein.

Wenn ichs sage.

Illo.

D! bu wirst auf die Sternenstunde warten, Bis dir die irdische entslieht! Glaub mir, In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne. Vertrauen zu dir selbst, Entschlossenheit Ist deine Venus! Der Malesikus, Der einzge, der dir schadet, ist der Zweisel.

### Ballenstein.

Du rebst, wie bus verstehst. Wie oft und vielmals Erklärt ich birs! - Dir stieg ber Jupiter Binab bei ber Beburt, ber helle Gott; Du kannst in die Beheimnisse nicht schauen. Mur in ber Erbe magft bu finfter mublen, Blind wie ber Unterirdische, ber mit bem bleichen Bleifarbnen Schein ins Leben dir geleuchtet. Das Irdische, Gemeine magst bu febn, Das Nächste mit bem Nächsten flug verknüpfen; Darin vertrau ich bir und glaube bir. Doch, mas geheimnisvoll bedeutend webt Und bildet in ben Tiefen ber Natur. — Die Geisterleiter, die aus dieser Welt des Staubes Bis in die Sternenwelt mit taufend Sprossen Hinauf sich baut, an der die himmlischen Gewalten wirkend auf und nieder mandeln, - Die Rreise in ben Rreisen, die sich eng Und enger ziehn um die zentralische Sonne

Die sieht bas Aug nur, bas entsiegelte, Der hellgebornen, heitern Jovistinder.

(Nachdem er einen Gang durch den Saal gemacht, bleibt er stehen und fahrt fort)

Die himmlischen Gestirne machen nicht Bloß Tag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht Dem Sämann bloß bezeichnen sie die Zeiten Der Aussaat und der Ernte. Auch des Menschen Tun Ist eine Aussaat von Verhängnissen, Gestreuet in der Zukunft dunkles Land, Den Schicksalsmächten hoffend übergeben. Da tut es not, die Saatzeit zu erkunden, Die rechte Sternenstunde auszulesen, Des Himmels Häuser forschend zu durchspüren, Ob nicht der Feind des Wachsens und Gedeihens In seinen Ecken schadend sich verberge.

Drum laßt mir Zeit. Tut ihr indes das Eure. Ich kann jest noch nicht sagen, was ich tun will. Nachgeben aber werd ich nicht. Ich nicht! Abseihen sollen sie mich auch nicht — darauf Berlaßt euch.

Rammer diener (fommt). Die herrn Generale.

Wallenstein.
Laß sie kommen.

Terzen.

Willst du, daß alle Chefs zugegen seien?

Ballenstein.

Das brauchts nicht. Beide Piccolomini,

Maradas, Buttler, Forgatsch, Deodat, Caraffa, Isolani mögen kommen.

(Terzth geht hinaus mit dem Rammerdiener).

Wallenstein (zu Illo).

Hast du den Questenberg bewachen lassen? Sprach er nicht ein'ge in geheim?

Illo.

Ich hab ihn scharf bewacht. Er war mit niemand Als dem Octavio.

## Siebenter Auftritt.

Vorige, Questenberg, beide Piccolomini, Buttler, Jsolani, Maradas und noch drei andere Generale treten herein. Auf den Winf des Generals nimmt Questenberg ihm gerade gegenüber Plat, die andern folgen nach ihrem Range. Es herrscht eine augenblickliche Stille.

### Ballenstein.

Ich hab den Inhalt Ihrer Sendung zwar Vernommen, Questenberg, und wohl erwogen, Auch meinen Schluß gefaßt, den nichts mehr ändert. Doch es gebührt sich, daß die Kommandeurs Aus Ihrem Mund des Kaisers Willen hören — Gefall es Ihnen denn, sich Ihres Auftrags Vor diesen edeln Häuptern zu entledigen.

## Queftenberg.

Ich bin bereit, doch bitt ich zu bedenken, Daß kaiserliche Herrschgewalt und Bürde Aus meinem Munde spricht, nicht eigne Rühnheit. Wallenstein.

Den Eingang spart.

Berfe 15.

Questenberg. Als Seine Majestät.

Der Raifer, ihren mutigen Urmeen Ein ruhmgefrontes, friegserfahrnes Saupt Geschenkt in der Verson des Bergogs Kriedland. Geschahs in froher Zuversicht, bas Glück Des Rrieges schnell und gunftig umzuwenden. Auch war der Anfang ihren Bunfchen hold, Gereiniget warb Böheim von ben Sachsen, Der Schweben Siegeslauf gehemmt — es schöpften Aufs neue leichten Atem Diefe Länder, Als Herzog Friedland die zerstreuten Reindesheere herbei von allen Stromen Deutschlands jog, Berbei auf einen Sammelplat beschwor Den Rheingraf, Bernhard, Banner, Orenstirn Und jenen nie besiegten König selbst, Um endlich bier im Angesichte Mürnbergs Das blutig große Kampfspiel zu entscheiben.

Ballenstein.

Bur Sache, wenns beliebt.

Queftenberg.

Ein neuer Geist Berkündigte sogleich den neuen Feldherrn.
Nicht blinde But mehr rang mit blinder But,
In hellgeschiednem Kampse sah man jetzt
Die Festigkeit der Kühnheit widerstehn
Und weise Kunst die Tapserkeit ermüden.
Vergedens lockt man ihn zur Schlacht, er gräbt
Sich tiefer und tiefer nur im Lager ein.

Als gält es, hier ein ewig Haus zu gründen. Berzweifelnd endlich will der König stürmen, Zur Schlachtbank reißt er seine Bölker hin, Die ihm des Hungers und der Seuchen But Im leichenvollen Lager langsam tötet. Durch den Verhack des Lagers, hinter welchem Der Tod aus tausend Röhren lauert, will Der Niegehemmte stürmend Bahn sich brechen. Da ward ein Angriff und ein Widerstand, Wie ihn kein glücklich Auge noch gesehn. Zerrissen endlich führt sein Volk der König Vom Kampsplaß heim, und nicht ein Fußbreit Erde Gewann es ihm, das grause Menschenopfer.

### Wallenstein.

Erfparen Sie's, uns aus bem Zeitungsblatt Zu melben, was wir schaubernd selbst erlebt.

# Questenberg.

Anklagen ist mein Amt und meine Sendung, Es ist mein Herz, was gern beim Lob verweilt. In Nürnbergs Lager ließ der schwedische König Den Ruhm — in Lüßens Ebenen das Leben. Doch wer erstaunte nicht, als Herzog Friedland Nach diesem großen Tag wie ein Besiegter Nach Böheim sloh, vom Kriegesschauplaß schwand, Indes der junge weimarische Held Ins Frankenland unaufgehalten drang, Bis an die Donau reißend Bahn sich machte Und stand mit einemmal vor Regensburg, Zum Schrecken aller gut katholschen Christen. Da rief der Bayern wohlverdienter Fürst Um schnelle Hilf in seiner höchsten Not, — Es schickt der Kaiser sieben Reitende

An Herzog Friedland ab mit dieser Bitte Und fleht, wo er als Herr befehlen kann. Umsonst! Es hört in diesem Augenblick Der Herzog nur den alten Haß und Groll, Gibt das gemeine Beste preis, die Rachgier An einem alten Feinde zu vergnügen. Und so fällt Regensburg!

Wallenstein.

Von welcher Zeit ist benn bie Rebe, Mar? Ich hab gar kein Gedächtnis mehr.

Mar.

Er meint,

Wie wir in Schlessen waren.

Berte 15.

Wallenstein.

So! So! So!

Was aber hatten wir benn bort zu tun?

Mar.

Die Schweben braus zu schlagen und die Sachsen.

Ballenstein.

Recht! Über der Beschreibung da vergeß ich Den ganzen Krieg — (zu Questenberg) Nur weiter fortgefahren!

Questenberg.

Am Oberstrom vielleicht gewann man wieder, Was an der Donau schimpflich ward verloren. Erstaunenswerte Dinge hoffte man Auf dieser Kriegesbühne zu erleben, Wo Friedland in Person zu Felde zog, Der Nebenbuhler Gustavs einen — Thurn

Und einen Arnheim vor sich fand. Und wirklich Geriet man nahe gnug hier aneinander, Doch um als Freund, als Gast sich zu bewirten. Ganz Deutschland seufzte unter Kriegeslast, Doch Friede wars im Wallensteinischen Lager.

## Wallenstein.

Manch blutig Treffen wird um nichts gefochten, Weil einen Sieg der junge Feldherr braucht. Ein Vorteil des bewährten Feldherrn ists, Daß er nicht nötig hat zu schlagen, um Der Welt zu zeigen, er versteh zu siegen. Mir konnt es wenig helfen, meines Glücks Mich über einen Arnheim zu bedienen, Viel nüßte Deutschland meine Mäßigung, Wär mirs geglückt, das Bündnis zwischen Sachsen Und Schweben, das verderbliche, zu lösen.

## Questenberg.

Es glückte aber nicht, und so begann Aufs neu das blutge Kriegesspiel. Hier endlich Rechtsertigte der Fürst den alten Ruhm.
Auf Steinaus Feldern streckt das schwedische Heer Die Waffen, ohne Schwertstreich überwunden — Und hier, mit andern, lieferte des Himmels Gerechtigkeit den alten Aufruhrstifter, Die fluchbeladne Fackel dieses Kriegs, Matthias Thurn, des Rächers Händen aus.
— Doch in großmütge Hand war er gefallen, Statt Strafe fand er Lohn, und reich beschenkt Entließ der Fürst den Erzseind seines Kaisers.

Wallenstein (lacht). Ich weiß, ich weiß — Sie hatten schon in Wien Die Kenster, die Balkons voraus gemietet, Ihn auf dem Armenfünderkarrn zu sehn — Die Schlacht hätt ich mit Schimpf verlieren mögen, Doch das vergeben mir die Wiener nicht, Daß ich um ein Spektakel sie betrog.

## Questenberg.

Befreit war Schlesien, und alles rief Den Herzog nun ins hart bedrängte Bayern. Er setzt auch wirklich sich in Marsch — gemächlich Durchzieht er Böheim auf dem längsten Wege; Doch eh er noch den Feind gesehen, wendet Er schleunig um, bezieht sein Winterlager, drückt Des Kaisers Länder mit des Kaisers Heer.

#### Ballenstein.

Das Heer war zum Erbarmen, jede Notdurft, jede Bequemlichkeit gebrach — der Winter kam.
Was denkt die Majestät von ihren Truppen?
Sind wir nicht Menschen? Nicht der Kält und Nässe, Nicht jeder Notdurft sterblich unterworsen?
Fluchwürdig Schickfal des Soldaten! Wo Er hinkommt, slieht man vor ihm — wo er weggeht, Verwünscht man ihn! Er muß sich alles nehmen;
Man gibt ihm nichts, und jeglichem gezwungen
Zu nehmen, ist er jeglichem ein Greuel.
Hier stehen meine Generals. Carassa!
Graf Deodati! Buttler! Sagt es ihm,
Wie lang der Sold den Truppen ausgeblieben?

Buttler.

Ein Jahr schon fehlt die Löhnung.

Wallenstein.

Und fein Gold

Muß dem Soldaten werden, barnach heißt er!

#### Schillers

## Questenberg.

Das klingt ganz anders, als der Fürst von Friedland Vor acht, neun Jahren sich vernehmen ließ.

### Wallenstein.

Ja, meine Schuld ist es, weiß wohl, ich selbst Bab mir den Raifer so verwöhnt. Da! Bor neun Jahren, Beim Danenkriege, stellt ich eine Macht ihm auf Von vierzigtaufend Köpfen ober fünfzig. Die aus bem eignen Seckel feinen Deut Ihm kostete — Durch Sachsens Rreise zog Die Kriegsfurie, bis an die Scharen Des Belts ben Schrecken seines Namens tragend. Da war noch eine Zeit! Im ganzen Kaiserstaate Rein Nam geehrt, gefeiert wie ber meine, Und Albrecht Wallenstein, so bieß Der britte Ebelftein in seiner Rrone! Doch auf bem Regensburger Fürstentag, Da brach es auf. Da lag es kund und offen, Aus welchem Beutel ich gewirtschaft't hatte. Und was war nun mein Dank bafür, daß ich, Ein treuer Fürstenknecht, der Bölker Kluch Auf mich geburdet - Diefen Rrieg, ber nur Ihn groß gemacht, die Fürsten zahlen lassen? Bas? Aufgeopfert wurd ich ihren Klagen, - Abgefest wurd ich.

Questenberg.

Eure Gnaben weiß, Wie fehr auf jenem unglücksvollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt.

Ballenstein.

Iod und Teufel! Ich hatte, was ihm Freiheit schaffen konnte. — Nein, Herr! Seitdem es mir so schlecht bekam, Dem Thron zu dienen auf des Reiches Rosten, Hab ich vom Reich ganz anders denken lernen. Vom Kaiser freilich hab ich diesen Stab, Doch führ ich jest ihn als des Reiches Feldherr, Zur Wohlsahrt aller, zu des Ganzen Heil Und nicht mehr zur Vergrößerung des Einen! Zur Sache doch. Was ists, das man von mir begehrt?

Questenberg.

Fürs erfte wollen Seine Majestät, Daß die Urmee ohn Aufschub Böhmen räume.

Wallenstein.

In dieser Jahrszeit? Und wohin will man, Daß wir uns wenden?

Questenberg.

Dabin, wo ber Jeind ift.

Denn Seine Majestät will Regensburg Vor Ostern noch vom Feind gefäubert sehn, Daß länger nicht im Dome lutherisch Gepredigt werde — ketzerischer Greul Des Festes reine Feier nicht besudse.

Ballenstein.

Kann bas geschehen, meine Generals?

Milo.

Es ist nicht möglich.

Buttler.

Es kann nicht geschehn.

Questenberg.

Der Kaifer hat auch schon dem Oberst Suns Befehl geschickt, nach Bayern vorzurücken. Wallenstein.

Was tat der Suns?

Questenberg. Was er schuldig war.

Er rudte vor.

Wallenstein.

Er rückte vor! Und ich,
Sein Chef, gab ihm Befehl, ausdrücklichen,
Nicht von dem Platz zu weichen! Steht es so
Um mein Kommando? Das ist der Gehorsam,
Den man mir schuldig, ohne den kein Kriegsstand
Zu denken ist? Sie, meine Generale,
Seien Richter! Was verdient der Offizier,
Der eidvergessen seine Ordre bricht?

Illo.

Den Tob!

Wallenstein.

(Da die fibrigen bedenklich schweigen, mit erhöhter Stimme.) Graf Piccolomini, was hat er

Verdient?

Max (nach einer langen Pause). Nach des Gesetzes Wort — den Tod!

Isolani.

Den Tod!

Buttler.

Den Tod nach Kriegesrecht!
(Questenberg steht auf. Wallenstein folgt, es erheben sich alle.)

### Ballenstein.

Dazu verdammt ihn das Gesetz, nicht ich! Und wenn ich ihn begnadige, geschiehts Aus schuldger Achtung gegen meinen Kaiser.

Werfe 15.

### Questenberg.

Wenns fo steht, hab ich hier nichts mehr zu sagen.

#### Ballenstein.

Nur auf Bedingung nahm ich dies Kommando, Und gleich die erste war, daß mir zum Nachteil Kein Menschenkind, auch selbst der Kaiser nicht, Bei der Armee zu sagen haben sollte.

Benn für den Ausgang ich mit meiner Ehre Und meinem Kopf soll haften, muß ich Herr Darüber sein. Bas machte diesen Gustav Unwiderstehlich, unbesiegt auf Erden?

Dies: daß er König war in seinem Heer!
Ein König aber, einer der es ist,

Bard nie besiegt noch als durch seinesgleichen — Jedoch zur Sach. Das Beste soll noch kommen.

### Questenberg.

Der Kardinal-Infant wird mit dem Frühjahr Aus Mailand rücken und ein spanisch Heer Durch Deutschland nach den Niederlanden führen. Damit er sicher seinen Weg verfolge, Will der Monarch, daß hier aus der Armee \u22e4 Ucht Regimenter ihn zu Pferd begleiten.

### Ballenstein.

Ich merk, ich merk — acht Regimenter — wohl! Wohl ausgesonnen, Pater Lamormain! Wär ber Gebank nicht so verwünsicht gescheit,

Man wär versucht, ihn herzlich dumm zu nennen. Achttausend Pferde! Ja! Ja! Es ist richtig, Ich seh es kommen.

Questenberg.

Es ist nichts dahinter Zu sehn. Die Klugheit räts, die Not gebeuts.

### Wallenstein.

Die, mein herr Abgefandter? Ich folls wohl Richt merken, daß mans mube ift, die Macht, Des Schwertes Griff in meiner Band zu febn? Daß man begierig biefen Vorwand hascht, Den spanschen Namen braucht, mein Volk zu mindern, Ins Reich zu führen eine neue Macht, Die mir nicht untergeben sei. Mich so Gerad beiseit zu werfen, bazu bin ich Euch noch zu mächtig. Mein Vertrag erheischts, Daß alle Raiserheere mir gehorchen, So weit die deutsche Sprach geredet wird. Von spanschen Truppen aber und Infanten, Die durch das Reich als Gafte wandernd ziehn, Steht im Vertrage nichts - Da kommt man benn So in ber Stille hinter ihm herum, Macht mich erft schwächer, bann entbehrlich, bis Man fürzeren Prozeß kann mit mir machen. - Wozu die frummen Wege, herr Minister? Berad heraus! Den Raifer bruckt bas Paktum Mit mir. Er mochte gerne, baß ich ginge. 3ch will ihm den Gefallen tun, das war Beschloßne Sache, Berr, noch eh Sie kamen.

(Es entsteht eine Bewegung unter den Generalen, welche immer jus nimmt.)

Es tut mir leid um meine Obersten,
Noch seh ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschoßnen Geldern,
Zum wohlverdienten Lohne kommen werden.
Neu Regiment bringt neue Menschen auf,
Und früheres Verdienst veraltet schnell.
Es dienen viel Ausländische im Heer,
Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig,
Ich pslegte eben nicht nach seinem Stammbaum,
Noch seinem Katechismus viel zu fragen.
Das wird auch anders werden künstighin!
Nun — mich gehts nichts mehr an.

(Er fest fich.)

Mar.

Da fei Gott für,

Daß es bis dahin kommen foll! — Die ganze Urmee wird furchtbar gärend sich erheben — Der Kaiser wird mißbraucht, es kann nicht sein.

Isolani.

Es kann nicht fein, benn alles ging zu Trummern.

Ballenstein.

Das wird es, treuer Isolan. Zu Trümmern Wird alles gehn, was wir bedächtig bauten. Deswegen aber find't sich doch ein Feldherr, Und auch ein Kriegsheer läuft noch wohl dem Kaiser Zusammen, wenn die Trommel wird geschlagen.

Mar.

(Geschäftig, leidenschaftlich von einem zum andern gehend und sie befänstigend.)

Hör mich, mein Feldherr! hört mich, Obersten! Lag bich beschwören, Fürst! Beschließe nichts,

Bis wir zusammen Rat gehalten, dir Vorstellungen getan — Kommt, meine Freunde! Ich hoff, es ist noch alles herzustellen.

120

Terzen.

Kommt, tommt! im Vorfaal treffen wir bie andern.

(Gehen.)

Buttler (gu Questenberg).

Wenn guter Rat Gehör bei Ihnen findet, Vermeiden Sie's, in diesen ersten Stunden Sich öffentlich zu zeigen, schwerlich möchte Sie Der goldne Schlüssel vor Mißhandlung schüßen.

(Laute Bewegungen draußen.)

Wallenstein.

Der Rat ist gut — Octavio, du wirst Für unsers Gastes Sicherheit mir haften. Gehaben Sie sich wohl, von Questenberg!

(als dieser reden will)

Nichts, nichts von bem verhaßten Gegenstand! Sie taten Ihre Schuldigkeit. Ich weiß Den Mann von seinem Umt zu unterscheiben.

(Indem Questenberg mit dem Octavio abgehen will, dringen Got, Tiefenbach, Colalto herein, denen noch mehrere Kommandeurs folgen.)

Göß.

Bo ift er, ber uns unfern General -

Tiefenbach (zugleich).

Bas muffen wir erfahren, du willst uns -

Colalto (zugleich).

Wir wollen mit dir leben, mit dir sterben.

Wallenstein (mit Ansehen, indem er auf Ilo zeigt). Hier der Feldmarschall weiß um meinen Willen. (Geht ab.)

Dritter Aufzug.

Ein Zimmer.

Erfter Auftritt.

Illo und Tergin.

Tergen.

Run fagt mir! Wie gebenkt Ihrs biesen Abend Beim Gastmahl mit ben Obristen zu machen?

Milo.

Gebt acht! Wir setzen eine Formel auf, Worin wir uns dem Herzog insgesamt Verschreiben, sein zu sein mit Leib und Leben, Nicht unser letztes Blut für ihn zu sparen; Jedoch der Eidespflichten unbeschadet, Die wir dem Kaiser schuldig sind. Merkt wohl! Die nehmen wir in einerzeignen Klausel Ausdrücklich aus und retten das Gewissen. Nun hört! Die also abgesaßte Schrift Wird ihnen vorgelegt vor Lische, keiner Wird daran Anstoß nehmen — Hört nun weiter! Nach Lasel, wenn der trübe Geist des Weins Das Herz nun öffnet und die Augen schließt, Läßt man ein unterschobnes Blatt, worin Die Klaufel fehlt, zur Unterschrift herumgehn.

## Terzen.

Wie? Denkt Ihr, daß sie sich durch einen Eid Gebunden glauben werden, den wir ihnen Durch Gaukelkunst betrüglich abgelistet?

## Illo.

Gefangen haben wir sie immer — Laßt sie Dann über Arglist schrein, so viel sie mögen. Um Hofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr als ihrem heiligsten Beteuern. Verräter sind sie einmal, müssens sein, So machen sie aus der Not wohl eine Tugend.

## Tergen.

Run, mir ift alles lieb, geschieht nur was, Und ruden wir nur einmal von der Stelle.

### Illo.

Und dann — liegt auch so viel nicht dran, wie weit Wir damit langen bei den Generalen, Genug, wenn wirs dem Herrn nur überreden, Sie seien sein — denn handelt er nur erst Mit seinem Ernst, als ob er sie schon hätte, So hat er sie und reißt sie mit sich fort.

## Terzen.

Ich kann mich manchmal gar nicht in ihn finden. Er leiht dem Feind sein Ohr, läßt mich dem Turn, Dem Arnheim schreiben, gegen den Sesina Geht er mit tühnen Worten frei heraus, Spricht stundenlang mit uns von seinen Planen,

Und mein' ich nun, ich hab ihn — weg, auf einmal Entschlüpft er, und es scheint, als wär es ihm Um nichts zu tun, als nur am Plat zu bleiben.

Illo.

Er feine alten Plane aufgegeben! Ich fag Euch, daß er wachend, schlafend mit Nichts anderm umgeht, daß er Tag für Tag Deswegen die Planeten fragt —

Terzen.

Ja, wißt Ihr,

Daß er sich in ber Nacht, die jeto kommt, Im astrologischen Turme mit dem Doktor Einschließen wird und mit ihm observieren? Denn es soll eine wichtge Nacht sein, hör ich, Und etwas Großes, Langerwartetes Um himmel vorgehn.

Milo.

Wenns hier unten nur geschieht.

Die Generale sind voll Eifer jeßt
Und werden sich zu allem bringen lassen,
Nur um den Chef nicht zu verlieren. Seht!
So haben wir den Anlaß vor der Hand,
Zu einem engen Bündnis widern Hof.
Unschuldig ist der Name zwar; es heißt,
Man will ihn beim Kommando bloß erhalten.
Doch wißt Ihr, in der Hiße des Verfolgens
Verliert man bald den Ansang aus den Augen,
Ich dent es schon zu karten, daß der Fürst
Sie willig sinden — willig glauben soll
Zu jedem Wagstück. Die Gelegenheit
Soll ihn verführen. Ist der große Schritt

Nur erst getan, den sie zu Wien ihm nicht verzeihn, So wird der Notzwang der Begebenheiten Ihn weiter schon und weiter führen, nur Die Wahl ists, was ihm schwer wird; drängt die Not, Dann kommt ihm seine Stärke, seine Klarheit.

Terzen.

Das ist es auch, worauf ber Feind nur wartet, Das Heer uns zuzuführen.

Illo.

Rommt! Wir müssen Das Werk in diesen nächsten Tagen weiter fördern, Als es in Jahren nicht gedieh — und stehts Nur erst hier unten glücklich, gebet acht, So werden auch die rechten Sterne scheinen! Kommt zu den Obersten. Das Eisen muß Geschmiedet werden, weil es glüht.

Tergen.

Geht Ihr hin, Illo.

Ich muß die Gräfin Terzky hier erwarten. Wißt, daß wir auch nicht mußig sind — wenn ein Strick reißt, ist schon ein andrer in Bereitschaft.

Illo.

Ja, Eure Hausfrau lächelte so liftig. Was habt Ihr?

Terzen.
Ein Geheimnis! Still! Sie kommt!
(Allo geht ab.)

# 3meiter Auftritt.

Graf und Gräfin Terzen, die aus einem Kabinett heraustritt. hernach ein Bedienter, darauf Illo.

Tergen.

Rommt sie? Ich halt ihn länger nicht zurud.

Gräfin.

Gleich wird sie ba sein. Schick ihn nur.

Tergen.

Zwar weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit Beim Herrn verdienen werden. Über diesen Punkt, Du weißts, hat er sich nie herausgelassen. Du hast mich überredet und mußt wissen, Wie weit du gehen kannst.

Grafin.

Ich nehms auf mich.

(für sich)

Es braucht hier keiner Vollmacht — ohne Worte, Schwager, Verstehn wir uns — errat ich etwa nicht,
Warum die Tochter hergefordert worden,
Warum just er gewählt, sie abzuholen?
Denn dieses vorgespiegelte Verlöbnis
Mit einem Bräutigam, den niemand kennt,
Mag andre blenden! Ich durchschaue dich —
Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel
Die Hand zu haben. Nicht doch! Meiner Feinheit
Vleibt alles überlassen. Wohl! — Du sollst
Dich in der Schwester nicht betrogen haben.

Bedienter (fommt).

Die Generale! (Ab.)

Tergen (gur Grafin).

Sorg nur, daß du ihm

Den Kopf recht warm machst, was zu benken gibst — Wenn er zu Tisch kommt, daß er sich nicht lange Bebenke bei ber Unterschrift.

Gräfin.

Sorg du fur beine Gafte! Beh und ichicf ihn.

Tergen.

Denn alles liegt bran, daß er unterschreibt.

Grafin.

Bu beinen Gaften. Geh!

Illo (fommt gurack).

Wo bleibt Ihr, Terzky?

Das Haus ist voll, und alles wartet Euer.

Terzen.

Gleich! Gleich!

(gur Gräfin)

Und daß er nicht zu lang verweilt —

Es möchte bei dem Alten sonst Verdacht —

Gräfin.

Unnötge Sorgfalt!

(Terzin und Mo gehen.)

Dritter Auftritt.

Grafin Tergfy. Mar Piccolomini.

Mar (blickt schüchtern berein).

Base Terzen! Darf ich?

(Tritt bis in die Mitte des Zimmers, wo er fich unruhig umfieht.) Sie ist nicht da! Wo ist sie?

Gräfin.

Seben Sie nur recht

In jene Ede, ob sie hinterm Schirm Wielleicht versteckt —

Mar.

Da liegen ihre Handschuh!
(Will hastig darnach greisen, Gräsin nimmt sie zu sich.)
Ungütge Tante! Sie verleugnen mir —
Sie haben Ihre Lust dran, mich zu quälen.

Grafin.

Der Dank für meine Müh!

Mar.

D! fühlten Sie,

Wie mir zumute ist! — Seitdem wir hier sind — So an mich halten, Wort und Blicke wägen! Das bin ich nicht gewohnt!

Grafin.

Sie werden sich

Un manches noch gewöhnen, schöner Freund! Auf dieser Probe Ihrer Folgsamkeit Muß ich durchaus bestehn, nur unter der Bedingung Kann ich mich überall damit befassen.

Mar.

Wo aber ist sie? Warum kommt sie nicht?

Gräfin.

Sie muffens ganz in meine Hände legen. Wer kann es besser auch mit Ihnen meinen! Rein Mensch darf wissen, auch Ihr Vater nicht, Der gar nicht!

#### Mar.

Damit hats nicht Not. Es ist Bier kein Gesicht, an bas ichs richten möchte, Bas die entzückte Seele mir bewegt. - D Tante Terzen! Ift benn alles bier Berändert, oder bin nur ichs! Ich sehe mich Wie unter fremden Menschen. Reine Spur Von meinen vorgen Bunschen mehr und Freuden. Wo ist das alles hin? Ich war doch sonst In eben dieser Welt nicht unzufrieden. Wie schal ist alles nun und wie gemein! Die Rameraden sind mir unerträglich. Der Bater felbst, ich weiß ihm nichts zu fagen; Der Dienst, die Waffen sind mir eitler Zand. So mußt es einem felgen Beifte fein, Der aus den Wohnungen der emgen Freude, Bu feinen Rinderspielen und Geschäften, Bu seinen Neigungen und Brüderschaften, Bur ganzen armen Menschheit wiederkehrte.

## Gräfin.

Doch muß ich bitten, einge Blicke noch Auf diese ganz gemeine Welt zu werfen, Wo eben jest viel Wichtiges geschieht.

### Mar.

Es geht hier etwas vor um mich, ich sehs An ungewöhnlich treibender Bewegung.
Wenns fertig ist, kommts wohl auch die zu mir.
Wo denken Sie, daß ich gewesen, Tante?
Doch keinen Spott! Mich ängstigte des Lagers Gewühl, die Flut zudringlicher Bekannten,
Der sade Scherz, das nichtige Gespräch,

Es wurde mir zu eng, ich mußte fort, Stillschweigen suchen diesem vollen Herzen, Und eine reine Stelle für mein Glück. Rein Lächeln, Gräfin! In der Kirche war ich. Es ist ein Kloster hier, zur Himmelspforte, Da ging ich hin, da fand ich mich allein. Ob dem Altar hing eine Mutter Gottes, Ein schlecht Gemälde wars, doch wars der Freund, Den ich in diesem Augenblicke suchte. Wie oft hab ich die Herrliche gesehn In ihrem Glanz, die Indrunst der Verehrer — Es hat mich nicht gerührt, und jest auf einmal Ward mir die Andacht klar, so wie die Liebe.

### Grafin.

Genießen Sie Ihr Glück. Vergessen Sie Die Welt um sich herum. Es soll die Freundschaft Indessen wachsam für Sie sorgen, handeln. Nur sein Sie dann auch lenksam, wenn man Ihnen Den Weg zu Ihrem Glücke zeigen wird.

### Mar.

Wo aber bleibt sie denn! — O! goldne Zeit Der Reise, wo uns jede neue Sonne Vereinigte, die späte Nacht nur trennte! Da rann kein Sand und keine Glocke schlug. Es schien die Zeit dem Überseligen In ihrem ewgen Laufe still zu stehen. O! der ist aus dem Himmel schon gefallen, Der an der Stunden Wechsel denken muß! Die Uhr schlägt keinem Glücklichen.

### Gräfin.

Wie lang ist es, daß Sie Ihr Herz entdeckten?

Mar.

Heut früh wagt ich das erste Wort.

Gräfin.

Wie? Heute erst in diesen zwanzig Tagen?

Mar.

Auf jenem Jagdschloß war es, zwischen bier Und Nepomuk, wo Sie uns eingeholt, Der letten Station bes gangen Wegs. In einem Erker standen wir, ben Blick Stumm in bas obe Reld hinaus gerichtet. Und vor uns ritten die Dragoner auf. Die uns ber Bergog zum Beleit gefendet. Schwer lag auf mir des Scheidens Bangigkeit, Und zitternd endlich magt ich dieses Wort: Dies alles mabnt mich, Fraulein, daß ich beut Von meinem Glücke scheiden muß. Sie werden In wenig Stunden einen Bater finden, Von neuen Freunden sich umgeben sehn, Ich werde nun ein Fremder für Gie fein, Berloren in der Menge - "Sprechen Sie Mit meiner Base Terzen!" fiel sie schnell Mir ein, die Stimme gitterte, ich fab Ein glübend Rot die schönen Wangen farben, Und von der Erde langsam sich erhebend Trifft mich ihr Auge — ich beherrsche mich Nicht länger —

(Die Prinzessen erscheint an der Türe und bleibt stehen, von der Gräfin, aber nicht von Piccolomini bemerkt.)

— fasse kühn sie in die Arme, Mein Mund berührt den ihrigen — da rauscht es Im nahen Saal und trennte und — Sie warens. Was nun geschehen, wissen Sie. Gräfin.

(Nach einer Pause, mit einem verstohlnen Blick auf Thekla.) Und sind Sie so bescheiden, oder haben So wenig Neugier, daß Sie mich nicht auch Um mein Geheimnis fragen?

Max.

Ihr Geheimnis?

Gräfin.

Nun ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen Ins Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, Was sie in diesem ersten Augenblick Des überraschten Herzens —

Max (lebhaft).

Bierter Auftritt.

Borige. Thefla, welche schnell hervortritt.

Thekla.

Spart Euch die Mühe, Tante!

Das hört er besser von mir selbst.

Mar (tritt guruck).

Mein Fraulein! -

Was ließen Sie mich sagen, Tante Terzty!

Thekla (zur Gräfin).

Ist er schon lange hier?

Gräfin.

Ja wohl, und seine Zeit ist bald vorüber. Wo bleibt Ihr auch so lang?

## Thekla.

Die Mutter weinte wieder so. Ich seh sie leiden — Und kanns nicht ändern, daß ich glücklich bin.

Max (in ihren Anblick verloren). Jest hab ich wieder Mut, Sie anzusehn. Heut konnt ichs nicht. Der Glanz der Ebelsteine, Der Sie umgab, verbarg mir die Geliebte.

Thefla.

So fah mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Herz.

Mar.

D! biesen Morgen, als ich Sie im Kreise Der Jhrigen, in Vaters Urmen fand, Mich einen Fremdling sah in diesem Kreise! Wie drängte michs in diesem Augenblick, Ihm um den Hals zu fallen, Vater ihn Zu nennen! Doch sein strenges Auge hieß Die heftig wallende Empfindung schweigen, Und jene Diamanten schreckten mich, Die wie ein Kranz von Sternen Sie umgaben. Warum auch mußt er beim Empfange gleich Den Bann um Sie verbreiten, gleich zum Opfer Den Engel schmücken, auf das heitre Herz Die traurge Bürde seines Standes werfen! Wohl darf die Liebe werben um die Liebe, Doch solchem Glanz darf nur ein König nahn.

Thefla.

O! still von dieser Mummerei. Sie sehn, Wie schnell die Bürde abgeworfen ward.

(Bur Grafin.)

Er ift nicht heiter. Warum ift ers nicht?

Ihr, Tante, habt ihn mir so schwer gemacht! War er boch ein ganz andrer auf der Reise! So ruhig hell! So froh beredt! Ich wünschte, Sie immer so zu sehn und niemals anders.

## Mar.

Sie fanden sich, in Ihres Vaters Armen, In einer neuen Welt, die Ihnen huldigt, Wärs auch durch Neuheit nur, Ihr Auge reizt.

## Thefla.

Ja! Bieles reizt mich hier, ich wills nicht leugnen, Mich reizt die bunte, kriegerische Bühne, Die vielsach mir ein liebes Bild erneuert, Mir an das Leben, an die Wahrheit knüpft, Was mir ein schöner Traum nur hat geschienen.

## Mar.

Mir machte sie mein wirklich Glück zum Traum. Auf einer Insel in des Athers Höhn Hab ich gelebt in diesen letten Tagen, Sie hat sich auf die Erd herabgelassen, Und diese Brücke, die zum alten Leben Zurück mich bringt, trennt mich von meinem Himmel.

## Thefla.

Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an, Wenn man den sichern Schaß im Herzen trägt, Und froher kehr ich, wenn ich es gemustert, Zu meinem schönern Eigentum zurück —

(abbrechend und in einem scherzhaften Ton) Was hab ich Neues nicht und Unerhörtes In dieser kurzen Gegenwart gesehn! Und doch muß alles dies dem Wunder weichen, Das dieses Schloß geheimnisvoll verwahrt. Gräfin (nachfinnend).

Was wäre das? Ich bin doch auch bekannt In allen dunkeln Ecken dieses Hauses.

Thekla (lächelnd).

Von Geistern wird ber Beg dazu beschüßt, Zwei Greife halten Wache an ber Pforte.

Gräfin (lacht).

Ach so! der astrologische Turm! Wie hat sich Dies Heiligtum, das sonst so streng verwahrt wird, Gleich in den ersten Stunden Euch geöffnet?

Thefla.

Ein kleiner, alter Mann mit weißen Haaren Und freundlichem Gesicht, der seine Gunst Mir gleich geschenkt, schloß mir die Pforten auf.

Mar.

Das ift bes Herzogs Aftrolog, ber Seni.

Thefla.

Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich Geboren sei, in welchem Tag und Monat, Ob eine Tages= oder Nachtgeburt —

Grafin.

Weil er das Horostop Euch stellen wollte.

Thetla.

Auch meine Hand befah er, schüttelte Das Haupt bedenklich, und es schienen ihm Die Linien nicht eben zu gefallen.

Gräfin.

Wie fandet Ihr es denn in diefem Saal? Ich hab mich stets nur flüchtig umgefehn.

## Thekla.

Es ward mir wunderbar zumut, als ich Aus vollem Tageslichte schnell hineintrat, Denn eine duftre Nacht umgab mich plöglich, Von feltsamer Beleuchtung schwach erhellt. In einem Halbkreis standen um mich ber Sechs oder sieben große Königsbilder, Den Szepter in ber hand, und auf bem haupt Erug jedes einen Stern, und alles Licht Im Turm ichien von ben Sternen nur zu kommen. Das wären die Planeten, sagte mir Mein Führer, sie regierten bas Geschick, Drum seien sie als Könige gebildet. Der äußerste, ein grämlich finstrer Greis Mit dem trübgelben Stern, fei ber Saturnus, Der mit bem roten Schein, grad von ihm über, In friegerischer Ruftung, sei ber Mars, Und beide bringen wenig Glück den Menschen. Doch eine schöne Frau stand ihm zur Seite, Sanft schimmerte ber Stern auf ihrem haupt, Das fei die Benus, bas Geftirn der Freude. Bur linken Sand erschien Merkur geflügelt. Bang in ber Mitte glängte silberhell Ein beitrer Mann mit einer Königsstirn, Das fei der Jupiter, des Baters Stern, Und Mond und Sonne standen ihm zur Seite.

## Mar.

O! nimmer will ich seinen Glauben schelten Un der Gestirne, an der Geister Macht. Nicht bloß der Stolz des Menschen füllt den Raum Mit Geistern, mit geheimnisvollen Kräften, Auch für ein liebend Herz ist die gemeine

Natur zu eng, und tiefere Bedeutung Liegt in bem Märchen meiner Rinderjahre Als in der Wahrheit, die das Leben lehrt. Die heitre Welt der Wunder ists allein, Die bem entzückten Bergen Untwort gibt, Die ihre ewgen Raume mir eröffnet. Mir tausend Zweige reich entgegen streckt, Worauf der trunkne Geift sich selig wiegt. Die Rabel ist der Liebe Beimatwelt, Gern wohnt sie unter Feen, Zalismanen, Glaubt gern an Götter, weil fie gottlich ift. Die alten Fabelwesen sind nicht mehr, Das reizende Geschlecht ist ausgewandert; Doch eine Sprache braucht bas Berg, es bringt Der alte Trieb die alten Namen wieder, Und an bem Sternenhimmel gehn sie jett, Die sonst im Leben freundlich mit gewandelt, Dort winken sie bem Liebenden berab, Und jedes Große bringt uns Jupiter Noch diefen Tag, und Venus jedes Schone.

## Thefla.

Wenn das die Sternenkunst ist, will ich froh Zu diesem heitern Glauben mich bekennen. Es ist ein holder, freundlicher Gedanke, Daß über uns, in unermeßnen Höhn, Der Liebe Kranz aus funkelnden Gestirnen, Da wir erst wurden, schon gestochten ward.

### Grafin.

Nicht Rosen bloß, auch Dornen hat der Himmel, Wohl dir! wenn sie den Kranz dir nicht verleßen. Was Venus band, die Bringerin des Glück, Kann Mars, der Stern des Unglücks, schnell zerreißen.

### Mar.

Bald wird fein buftres Reich zu Ende fein! Befeanet fei bes Rurften ernfter Gifer, Er wird ben Olzweig in den Lorbeer flechten Und ber erfreuten Welt ben Frieden schenken. Dann hat fein großes Berg nichts mehr zu wunschen, Er bat genug für seinen Ruhm getan, Rann jest fich felber leben und ben Seinen. Auf feine Guter wird er fich zurudziehn, Er bat zu Gitschin einen schönen Git, Auch Reichenberg, Schloß Friedland liegen beiter -Bis an ben Juß ber Riefenberge bin Streckt sich das Jagdgehege seiner Balber. Dem großen Trieb, dem prachtig schaffenden, Rann er bann ungebunden frei willfahren. Da kann er fürstlich jede Runft ermuntern, Und alles würdig Herrliche beschüten -Rann bauen, pflangen, nach den Sternen febn -Ja, wenn die fühne Rraft nicht ruben kann, So mag er fampfen mit bem Element, Den Rluß ableiten und ben Felfen fprengen, Und bem Gewerb bie leichte Strafe bahnen. Mus unfern Rriegsgeschichten werben bann Erzählungen in langen Winternachten -

## Gräfin.

Ich will denn doch geraten haben, Better, Den Degen nicht zu frühe wegzulegen. Denn eine Braut wie die ist es wohl wert, Daß mit dem Schwert um sie geworben werde.

### Mar.

D! ware sie mit Waffen zu gewinnen!

Gräfin.

Was war das? Hört ihr nichts? — Mir wars, als hört ich Im Tafelzimmer heftgen Streit und Lärmen.

(Sie geht hinaus.)

Fünfter Auftritt.

Thefla und Max Piccolomini.

Thefla

(sobald die Gräfin sich entfernt hat, schnell und heimlich zu Piccolomini).

Trau ihnen nicht. Sie meinens falsch.

Mar.

Sie könnten -

Thefla.

Trau niemand hier als mir. Ich fah es gleich, Sie haben einen Zweck.

Mar.

Zweck! Aber welchen?

Was hätten sie bavon, uns Hoffnungen —

Thefla.

Das weiß ich nicht. Doch glaub mir, es ist nicht Ihr Ernft, uns zu beglücken, zu verbinden.

Mar.

Wozu auch diese Terzkys? Haben wir Nicht beine Mutter? Ja, die gütige Berdients, daß wir uns kindlich ihr vertrauen. Thetla.

Sie liebt dich, schäßt dich hoch vor allen andern, Doch nimmer hätte sie den Mut, ein solch Geheimnis vor dem Vater zu bewahren. Um ihrer Ruhe willen muß es ihr Verschwiegen bleiben.

Mar.

Warum überall

Auch das Geheimnis? Weißt du, was ich tun will? Ich werfe mich zu beines Vaters Füßen, Er foll mein Glück entscheiden, er ist wahrhaft, Ist unverstellt und haßt die krummen Wege, Er ist so gut, so edel —

> Thekla. Das bist du!

Mar.

Du kennst ihn erst seit heut. Ich aber lebe Schon zehen Jahre unter seinen Augen.
Ists denn das erstemal, daß er das Seltne,
Das Ungehoffte tut? Es sieht ihm gleich,
Zu überraschen wie ein Gott, er muß
Entzücken stets und in Erstaunen seßen.
Wer weiß, ob er in diesem Augenblick
Nicht mein Geständnis, deines bloß erwartet,
Uns zu vereinigen — Du schweigst? Du siehst
Mich zweiselnd an? Was hast du gegen deinen Vater?

Thetla.

Ich? Nichts — Nur zu beschäftigt find ich ihn, Als daß er Zeit und Muße könnte haben, Un unfer Glück zu benten.

(Ihn gartlich bei der hand faffend.)

Folge mir!

Laß nicht zu viel uns an die Menschen glauben, Wir wollen diesen Terzkys dankbar sein Für jede Gunst, doch ihnen auch nicht mehr Vertrauen, als sie würdig sind, und uns Im übrigen — auf unser Herz verlassen.

Mar.

D! werden wir auch jemals glücklich werden!

Thefla.

Sind wirs denn nicht? Bist du nicht mein? Bin ich Nicht dein? — In meiner Seele lebt Ein hoher Mut, die Liebe gibt ihn mir — Ich sollte minder offen sein, mein Herz Dir mehr verbergen, also wills die Sitte.

Wo aber wäre Wahrheit hier für dich,
Wenn du sie nicht auf meinem Munde sindest?

Wir haben uns gefunden, halten uns
Umschlungen, sest und ewig. Glaube mir!

Das ist um vieles mehr, als sie gewollt.

Drum laß es uns wie einen heilgen Raub
In unsers Herzens Innerstem bewahren.

Aus Himmels Höhen siel es uns herab,
Und nur dem Himmel wollen wirs verdanken.

Er kann ein Wunder für uns tun.

Sechster Auftritt.

Gräfin Tergfy ju den Borigen.

Gräfin (preffiert).

Mein Mann schickt her. Es sei bie bochfte Zeit. Er foll zur Tafel -

(da jene nicht darauf achten, tritt sie zwischen sie) Trennt euch!

Thefla.

O! nicht doch!

Es ist ja kaum ein Augenblick.

Grafin.

Die Zeit vergeht Euch schnell, Prinzessin Nichte.

Mar.

Es eilt nicht, Base.

Grafin.

Fort! Fort! Man vermißt Sie Der Vater hat sich zweimal schon erkundigt.

Thefla.

Gi nun! ber Bater!

Grafin.

Das versteht Ihr, Nichte.

Thekla.

Was soll er überall bei der Gesellschaft? Es ist sein Umgang nicht, es mögen würdge, Verdiente Männer sein, er aber ist Für sie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft.

Grafin.

Ihr möchtet ihn wohl lieber ganz behalten?

Thefla (lebhaft).

Ihr habts getroffen. Das ist meine Meinung. Ja, laßt ihn ganz hier, laßt den herren sagen —

Gräfin.

Habt Ihr ben Kopf verloren, Nichte? — Graf! Sie wissen die Bebingungen.

Mar.

Ich muß gehorchen, Fräulein. Leben Sie wohl.
(Da Thekla sich schnell von ihm wendet)
Was sagen Sie?

Thekla (ohne ihn anzusehen). Nichts. Gehen Sie.

Mar.

Kann ichs,

Menn Sie mir gurnen -

(Er nähert sich ihr, ihre Augen begegnen sich, sie steht einen Augenblick schweigend, dann wirft sie sich ihm an die Bruft, er drückt sie fest an sich.)

Gräfin.

Beg! Wenn jemand kame! Ich höre Lärmen — Fremde Stimmen naben.

(Max reift sich aus ihren Urmen und geht, die Gräfin begleitet ihn. Thekla folgt ihm anfangs mit den Augen, geht unruhig durch das Zimmer und bleibt dann in Gedanken versenkt stehen. Eine Gitarre liegt auf dem Tische, sie ergreift sie, und nachdem sie eine Weile schwersmütig präludiert hat, fällt sie in den Gesang.)

Werfe Is.

# Siebenter Auftritt.

Thekla (spielt und fingt).

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein wandelt an Ufers Grün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie singt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet.

Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Bunsche nichts mehr. Du Heilige, rufe dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet.

## Achter Auftritt.

Grafin fommt jurud. Thefla.

## Gräfin.

Was war das, Fräulein Nichte? Fi! Ihr werft Euch Ihm an den Kopf. Ihr solltet Euch doch, dächt ich, Mit Eurer Person ein wenig teurer machen.

Thekla (indem fie aufsteht). Was meint Ihr, Tante?

Grafin.

Ihr follt nicht vergessen, Wer Ihr seid, und wer Er ist. Ja, das ist Euch Noch gar nicht eingefallen, glaub ich.

Thekla.

Was benn?

Gräfin.

Daß Ihr bes Fürsten Friedland Tochter seib.

Thetla.

Mun? und was mehr?

Gräfin.

Was? Eine schöne Frage!

Thefla.

Was wir geworden sind, ist Er geboren. Er ist von alt lombardischem Geschlecht. Ist einer Fürstin Sohn!

Gräfin.

Sprecht Ihr Traum? Fürwahr! Man wird ihn höflich darum bitten, Die reichste Erbin in Europa zu beglücken Mit seiner Hand.

Thefla.

Das wird nicht nötig fein.

Gräfin.

Ja, man wird wohl tun, sich nicht auszuseten.

Thefla.

Sein Bater liebt ihn, Graf Octavio Wird nichts bagegen haben —

Grafin.

Sein Bater! Seiner! Und ber Eure, Dichte?

Thefla.

Run ja! Ich benk, Ihr fürchtet seinen Bater, Weil Ihrs vor dem, vor seinem Vater, mein ich, So sehr verheimlicht.

Gräfin (fieht fie forschend an).

Michte, Ihr seid falsch.

Thekla.

Seid Ihr empfindlich, Tante? D, seid gut!

Gräfin.

Ihr haltet Euer Spiel schon für gewonnen — Jauchzt nicht zu frühe!

Thekla.

Seib nur gut!

Gräfin.

Es ist noch nicht so weit.

Thekla.

Ich glaub es wohl.

Gräfin.

Denkt Ihr, er habe sein bedeutend Leben In kriegerischer Arbeit aufgewendet, Jedwedem stillen Erdenglück entsagt, Den Schlaf von seinem Lager weggebannt, Sein edles Haupt der Sorge hingegeben, Nur um ein glücklich Paar aus euch zu machen? Um dich zulest aus diesem Stift zu ziehn, Den Mann dir im Triumphe zuzusühren, Der beinen Augen wohlgefällt? — Das hätt er Wohlseiler haben können! Diese Saat Ward nicht gepflanzt, daß du mit kindscher Hand Die Blume brächest und zur leichten Zier An beinen Vusen stecktest!

## Thefla.

Was er mir nicht gepflanzt, das könnte doch Freiwillig mir die schönen Früchte tragen. Und wenn mein gütig freundliches Geschick Aus seinem surchtbar ungeheuren Dasein Des Lebens Freude mir bereiten will —

## Gräfin.

Du fiehts wie ein verliebtes Madchen an. Blid um bich ber. Befinn bich, wo du bift -Nicht in ein Freudenhaus bist du getreten, Bu teiner Bochzeit findest du die Wande Geschmückt, ber Gaste Saupt befrangt. Dier ift Rein Glanz als ber von Waffen. Ober benkst bu. Man führte biefe Taufende zusammen. Beim Brautfest bir ben Reihen aufzuführen? Du fiehst bes Baters Stirn gedankenvoll, Der Mutter Mug in Eranen, auf ber Bage liegt Das große Schicksal unsers Hauses! Laf jest des Mädchens kindische Gefühle, Die kleinen Bunfche hinter bir! Beweise, Daß bu des Außerordentlichen Tochter bist! Das Beib foll sich nicht felber angehören, Un fremdes Schickfal ift fie fest gebunden, Die aber ift die beste, die sich Fremdes Uneignen fann mit Babl, an ihrem Bergen Es tragt und pflegt mit Innigfeit und Liebe.

## Thefla.

So wurde mirs im Kloster vorgesagt. Ich hatte keine Bunsche, kannte mich Als seine Tochter nur, des Mächtigen, Und seines Lebens Schall, der auch zu mir drang, Gab mir kein anderes Gefühl, als bies: 3ch sei bestimmt, mich leidend ihm zu opfern.

Berfe 15.

Gräfin.

Das ist bein Schickfal. Füge bich ihm willig. Ich und die Mutter geben dir das Beispiel.

Thefla.

Das Schickfal hat mir ben gezeigt, bem ich Mich opfern soll, ich will ihm freudig folgen.

Grafin.

Dein Berg, mein liebes Rind, und nicht bas Schickfal.

Thefla.

Der Zug des Herzens ist des Schickfals Stimme. Ich din die Seine. Sein Geschenk allein Ist dieses neue Leben, das ich lebe. Er hat ein Recht an sein Geschöpf. Was war ich, Eh seine schöne Liebe mich beseelte? Ich will auch von mir selbst nicht kleiner denken Als der Geliebte. Der kann nicht gering sein, Der das Unschäßbare besißt. Ich fühle Die Kraft mit meinem Glücke mir verliehn. Ernst liegt das Leben vor der ernsten Seele. Daß ich mir selbst gehöre, weiß ich nun. Den sessen Willen hab ich kennen lernen, Den unbezwinglichen, in meiner Brust, Und an das Höchste kann ich alles seßen.

Grafin.

Du wolltest dich dem Vater widersetzen, Wenn er es anders nun mit dir beschlossen? — Ihm benkst dus abzuzwingen? Wisse, Kind! Sein Nam ist Friedland.

Thefla.

Auch der meinige.

Er foll in mir die echte Tochter finden.

Gräfin.

Wie? Sein Monarch, sein Kaiser zwingt ihn nicht, Und bu, sein Mädchen, wolltest mit ihm kämpfen?

Thefla.

Bas niemand wagt, kann seine Tochter wagen.

Gräfin.

Run wahrlich! Darauf ist er nicht bereitet. Er batte jedes Bindernis bestegt, Und in dem eignen Willen seiner Tochter Sollt ihm ber neue Streit entstehn? Rind! Rind! Noch hast du nur das Lächeln beines Vaters, Haft feines Bornes Auge nicht gefeben. Wird fich die Stimme beines Wiberspruchs, Die zitternde, in seine Mähe magen? Wohl magst du bir, wenn du allein bist, große Dinge Vorsetzen, schöne Rednerblumen flechten, Mit Löwenmut ben Taubenfinn bewaffnen. Jedoch versuchs! Tritt vor sein Auge bin, Das fest auf dich gespannt ift, und sag Rein! Bergeben wirst du vor ihm wie das zarte Blatt Der Blume vor dem Feuerblick ber Sonne. - 3ch will dich nicht erschrecken, liebes Rind! Bum Außersten solls ja nicht kommen, hoff ich -Auch weiß ich feinen Willen nicht. Rann fein, Daß seine Zwede beinem Bunfch begegnen. Doch bas kann nimmermehr fein Bille fein, Daß bu, die stolze Tochter seines Glück,

Wie ein verliebtes Mädchen dich gebärdest, Wegwerfest an den Mann, der, wenn ihm je Der hohe Lohn bestimmt ist, mit dem höchsten Opfer, Das Liebe bringt, dafür bezahlen soll! (Sie gebt ab.)

## Meunter Auftritt.

Thekla (allein).

Dank bir für beinen Wink! Er macht Mir meine bofe Uhnung zur Gewißheit. So ifts benn mahr? Wir haben feinen Freund Und feine treue Seele hier - wir haben Nichts als uns felbst. Uns broben barte Rampfe. Du, Liebe, gib uns Rraft, bu göttliche! D! sie fagt mabr! Nicht frohe Zeichen finds, Die diesem Bundnis unfrer Bergen leuchten. Das ist tein Schauplat, wo die Hoffnung wohnt, Mur dumpfes Rriegsgetofe raffelt bier, Und felbst die Liebe, wie in Stahl gerüftet, Bum Todeskampf gegürtet, tritt fie auf. Es gebt ein finftrer Beift burch unfer Saus, Und schleunig will bas Schicksal mit uns enden. Aus stiller Freistatt treibt es mich heraus, Ein holder Zauber muß die Seele blenden. Es lockt mich durch die himmlische Gestalt, Ich seh sie nah und seh sie näher schweben, Es zieht mich fort mit göttlicher Gewalt Dem Abgrund zu, ich kann nicht widerstreben.

(Man hört von ferne die Tafelmusik.) O! wenn ein Haus im Feuer soll vergebn, Dann treibt der Himmel sein Gewölk zusammen, Es schießt der Blitz herab aus heitern Höhn, Aus unterirdschen Schlünden fahren Flammen, Blindwütend schleudert selbst der Gott der Freude Den Pechkranz in das brennende Gebäude!

(Sie geht ab.)

# Bierter Aufzug.

Szene: Ein großer, festlich erleuchteter Saal, in der Mitte desselben und nach der Tiefe des Theaters eine reich ausgeschmückte Tasel, an welcher acht Generale, worunter Octavio Piccolomini, Terzsty und Maradas sigen. Rechts und links davon, mehr nach hinten zu, noch zwei andere Taseln, welche jede mit sechs Gästen besetzt sind. Borwärts sieht der Kredenztisch, die ganze vordere Bühne bleibt für die auswartenden Pagen und Bedienten frei. Alles ist in Bewegung, Spielleute von Terzstys Regiment ziehen über den Schauplatz um die Tasel herum. Noch ehe sie sich ganz entsernt haben, erscheint Max Piccolomini, ihm kommt Terzsty mit einer Schrift, Isolani mit einem Pokal entgegen.

# Erfter Auftritt.

Tergfy. Ifolani. Mar Piccolomini.

## Isolani.

Herr Bruder, was wir lieben! Mun, wo steckt Er? Geschwind an Seinen Plaß! Der Terzky hat Der Mutter Ehrenweine preisgegeben, Es geht hier zu wie auf dem Heidelberger Schloß. Das Beste hat Er schon versäumt. Sie teilen Dort an der Tafel Fürstenhüte aus, Des Eggenberg, Slawata, Lichtenstein,

Des Sternbergs Güter werden ausgeboten, Samt allen großen böhmschen Lehen, wenn Er hurtig macht, fällt auch für Ihn was ab. Marsch! Setz Er sich!

> Colalto und Göß (rufen an der zweiten Tafel). Graf Piccolomini!

> > Tergen.

Ihr follt ihn haben! Gleich! — Lies biese Eidesformel, Ob dirs gefällt, so wie wirs aufgesetzt. Es habens alle nach der Reih gelesen, Und jeder wird den Namen drunter setzen.

Mar (lieft).

"Ingratis servire nefas."

Isolani.

Das klingt wie ein lateinischer Spruch — Herr Bruder, Wie heißts auf beutsch?

Tergen.

Dem Undankbaren dient fein rechter Mann!

Mar.

"Nachdem unser hochgebietender Feldherr, der Durchlauchtige Fürst von Friedland, wegen vielfach empfangener Kränkungen, des Kaisers Dienst zu verlassen gemeint gewesen, auf unser einstimmiges Bitten aber sich bewegen lassen, noch länger bei der Armee zu verbleiben und ohne unser Genehmhalten sich nicht von uns zu trennen, als verpflichten wir uns wieder insgesamt, und jeder für sich insbesondere anstatt eines körperlichen Eides — auch bei ihm ehrlich und getreu zu halten, uns auf keinerlei Weise von ihm zu trennen und für denselben alles das Unstrige bis auf den

letten Blutstropfen aufzusetzen, soweit nämlich unser bem Kaiser geleisteter Eid es erlauben wird. (Die letten Worte werden von Isolani nachgesprochen.) Wie wir denn auch, wenn einer oder der andre von uns, diesem Verbündnis zuwider, sich von der gemeinen Sache absondern sollte, denselben als einen bundesstüchtigen Verräter erklären und an seinem Hab und Gut, Leib und Leben Rache dafür zu nehmen verbunden sein wollen. Solches bezeugen wir mit Unterschrift unsers Namens."

Schillers

Tergen.

Bift du gewillt, dies Blatt ju unterschreiben?

Ifolani.

Was sollt er nicht! Jedweder Offizier Von Ehre kann das — muß es — Tint und Feder!

Terzen.

Laß gut fein, bis nach Tafel.

Isolani (Max fortziehend).

Romm Er, komm Er!
(Beide gehen an die Tafel.)

Zweiter Auftritt.

Tergfy. Neumann.

Tergen

(winkt dem Neumann, der am Kredenztisch gewartet, und tritt mit ihm vorwärts).

Bringst bu die Abschrift, Neumann? Gib! Sie ist Doch so verfaßt, daß man sie leicht verwechselt?

Reumann.

Ich hab sie Zeil um Zeile nachgemalt, Nichts als die Stelle von dem Eid blieb weg, Wie deine Erzellenz es mir geheißen.

Tergen.

Gut! Leg sie dorthin, und mit dieser gleich Ins Feuer! Was sie soll, hat sie geleistet. (Neumann legt die Kopie auf den Lisch und tritt wieder zum Schenktisch.)

## Dritter Auftritt.

Illo fommt aus dem zweiten Zimmer. Tergfy.

Illo.

Wie ist es mit dem Piccolomini?

Tergen.

Ich benke, gut. Er hat nichts eingewendet.

Illo.

Er ift ber einzge, bem ich nicht recht traue, Er und ber Bater — Habt ein Aug auf beibe!

Terzen.

Wie siehts an Eurer Tafel aus? Ich hoffe, Ihr haltet Eure Gafte warm?

Milo.

Sie sind

Ganz kordial. Ich benk, wir haben sie. Und wie ichs Euch vorausgesagt — Schon ist Die Red nicht mehr davon, den Herzog bloß Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal Beisammen sei, meint Montecuculi, So müsse man in seinem eignen Wien Dem Kaiser die Bedingung machen. Glaubt mir, Wärs nicht um diese Piccolomini, Wir hätten den Betrug uns können sparen.

Terzen.

Was will ber Buttler? Still!

Bierter Auftritt.

Buttler ju ben Borigen.

Buttler

(von der zweiten Tafel fommend).

Laßt euch nicht stören.

Ich hab Euch wohl verstanden, Feldmarschall. Glück zum Geschäfte — und was mich betrifft, (geheimnisvoll)

So könnt Ihr auf mich rechnen.

Illo (lebhaft).

Können wirs?

### Buttler.

Mit ober ohne Klausel! gilt mir gleich! Versteht Ihr mich? Der Fürst kann meine Treu Auf jede Probe setzen, sagt ihm das. Ich bin des Kaisers Offizier, solang ihm Beliebt, des Kaisers General zu bleiben, Und bin des Friedlands Knecht, sobald es ihm Gefallen wird, sein eigner Herr zu sein.

## Tergen.

Ihr treffet einen guten Tausch. Rein Rarger, Rein Ferdinand ifts, bem Ihr Guch verpflichtet.

## Buttler (ernft).

Ich biete meine Treu nicht feil, Graf Terzky, Und wollt Euch nicht geraten haben, mir Vor einem halben Jahr noch abzudingen, Wozu ich jest freiwillig mich erbiete.
Ja, mich samt meinem Regiment bring ich Dem Herzog, und nicht ohne Folgen soll Das Beispiel bleiben, dent ich, das ich gebe.

## Milo.

Wem ist es nicht bekannt, daß Oberst Buttler Dem ganzen Heer voran als Muster leuchtet!

#### Buttler.

Meint Ihr, Feldmarschall? Nun, so reut mich nicht Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt,
Wenn mir der wohlgesparte gute Name
So volle Rache kauft im sechzigsten! —
Stoßt euch an meine Rede nicht, ihr Herrn.
Euch mag es gleichviel sein, wie ihr mich habt,
Und werdet, hoff ich, selber nicht erwarten,
Daß euer Spiel mein grades Urteil krümmt —
Daß Wankelsinn und schnell bewegtes Blut,
Noch leichte Ursach sonst den alten Mann
Vom langgewohnten Ehrenpfade treibt.
Kommt! Ich bin darum minder nicht entschlossen,
Weil ich es deutlich weiß, wovon ich scheide.

## Illo.

Sagts rund heraus, wofür wir Euch zu halten -

#### Buttler.

Für einen Freund! Nehmt meine Hand darauf, Mit allem, was ich hab, bin ich der Eure. Nicht Männer bloß, auch Geld bedarf der Fürst. Ich hab in seinem Dienst mir was erworben, Ich leih es ihm, und überlebt er mich, Ists ihm vermacht schon längst, er ist mein Erbe. Ich steh allein da in der Welt und kenne Nicht das Gefühl, das an ein teures Weib Den Mann und an geliebte Kinder bindet, Mein Name stirbt mit mir, mein Dasein endet.

## Illo.

Nicht Eures Gelds bedarfs — ein herz, wie Euers, Wiegt Tonnen Goldes auf und Millionen.

### Buttler.

Ich kam, ein schlechter Reitersbursch, aus Irland Mach Prag mit einem Herrn, ben ich begrub. Vom niedern Dienst im Stalle stieg ich auf, Durch Kriegsgeschick, zu dieser Würd und Höhe, Das Spielzeug eines grillenhaften Glücks. Auch Wallenstein ist der Fortuna Kind, Ich liebe einen Weg, der meinem gleicht.

### Milo.

Verwandte find sich alle starten Seelen.

### Buttler.

Es ist ein großer Augenblick ber Zeit, Dem Tapfern, bem Entschloßnen ist sie günstig. Wie Scheibemunze geht von Hand zu Hand, Tauscht Stadt und Schloß ben eilenden Besißer. Uralter Häuser Enkel wandern aus, Ganz neue Wappen kommen auf und Namen, Auf deutscher Erde, unwillkommen, wagts Ein nördlich Volk, sich bleibend einzubürgern. Der Prinz von Weimar rüstet sich mit Kraft, Am Main ein mächtig Fürstentum zu gründen, Dem Mansfeld sehlte nur, dem Halberstädter Ein längres Leben, mit dem Ritterschwert Landeigentum sich tapfer zu ersechten. Wer unter diesen reicht an unsern Friedland? Nichts ist so hoch, wornach der Starke nicht Besugnis hat, die Leiter anzusehen.

Tergen.

Das ist gesprochen wie ein Mann!

Buttler.

Berfichert Euch der Spanier und Welschen, Den Schotten Leßly will ich auf mich nehmen. Kommt zur Gesellschaft! Kommt!

Terzen.

Bo ift ber Rellermeister?

Laß aufgehn, was du hast! die besten Weine! Heut gilt es. Unsre Sachen stehen gut.

(Gehen, jeder an feine Safel.)

## Fünfter Auftritt.

Rellermeifter mit Neumann vorwarts tommend. Bediente geben ab und ju.

Rellermeifter.

Der eble Wein! Wenn meine alte Herrschaft, Die Frau Mama, bas wilbe Leben fab,

In ihrem Grabe kehrte sie sich um! — Ja! Ja! Herr Offizier! Es geht zurück Mit diesem edeln Haus — Kein Maß noch Ziel! Und die durchlauchtige Verschwägerung Mit diesem Herzog bringt uns wenig Segen.

Meumann.

Behüte Gott! Jest wird ber Flor erft angehn.

Rellermeifter.

Meint Er? Es ließ sich vieles davon sagen.

Bedienter (fommt).

Burgunder für den vierten Tisch!

Rellermeifter.

Das ist

Die fiebenzigste Flasche nun, Berr Leutnant.

Bebienter.

Das macht, ber deutsche Herr, der Tiefenbach Sigt dran.

(Geht ab.)

Rellermeister (ju Neumann fortfahrend).

Sie wollen gar zu hoch hinaus. Rurfürsten Und Königen wollen sie's im Prunke gleichtun, Und wo der Fürst sich hingetraut, da will der Graf, Mein gnädger Herre, nicht bahinten bleiben.

(Bu den Bedienten.)

Was steht ihr horchen? Will euch Beine machen. Seht nach den Tischen, nach den Flaschen! Da! Graf Palfy hat ein leeres Glas vor sich! 3weiter Bedienter (fommt).

Den großen Relch verlangt man, Kellermeister, Den reichen, güldnen, mit dem böhmschen Wappen, Ihr wißt schon welchen, hat der Herr gesagt.

Rellermeifter.

Der auf des Friedrichs seine Königskrönung Vom Meister Wilhelm ist verfertigt worden, Das schöne Prachestück aus der Prager Beute?

3 weiter Bedienter. Ja, den! Den Umtrunt wollen sie mit halten.

### Rellermeifter.

(Mit Kopfschütteln, indem er den Pokal hervorholt und ausspült.) Das gibt nach Wien was zu berichten wieder!

#### Reumann.

Zeigt! Das ist eine Pracht von einem Becher! Von Golde schwer, und in erhabner Arbeit Sind kluge Dinge zierlich drauf gebildet. Gleich auf dem ersten Schildlein, laßt mal sehn! Die stolze Amazone da zu Pferd, Die übern Krummstab sest und Vischossmüßen, Auf einer Stange trägt sie einen Hut, Nebst einer Fahn, worauf ein Kelch zu sehn. Könnt Ihr mir sagen, was das all bedeutet?

### Rellermeifter.

Die Weibsperson, die Ihr da seht zu Roß, Das ist die Wahlfreiheit der böhmschen Kron. Das wird bedeutet durch den runden Hut Und durch das wilde Roß, auf dem sie reitet. Des Menschen Zierat ist der Hut, denn wer Den Hut nicht sißen lassen darf vor Kaisern Und Königen, der ist kein Mann der Freiheit.

#### Meumann.

Was aber foll ber Relch da auf der Fahn?

### Rellermeifter.

Der Kelch bezeugt die böhmsche Kirchenfreiheit, Wie sie sie gewesen zu der Väter Zeit.
Die Väter im Hussitenkrieg erstritten Sich dieses schöne Vorrecht übern Papst,
Der keinem Laien gönnen will den Kelch.
Nichts geht dem Utraquisten übern Kelch,
Es ist sein köstlich Kleinod, hat dem Vöhmen
Sein teures Blut in mancher Schlacht gekostet.

#### Meumann.

Was fagt die Rolle, die da drüber schwebt?

#### Rellermeifter.

Den böhmschen Majestätsbrief zeigt sie an,
Den wir dem Kaiser Rudolph abgezwungen,
Ein köstlich unschätzbares Pergament,
Das frei Geläut und offenen Gesang
Dem neuen Glauben sichert, wie dem alten.
Doch seit der Gräßer über uns regiert,
Hat das ein End, und nach der Prager Schlacht,
Wo Pfalzgraf Friedrich Kron und Reich verloren,
Ist unser Glaub um Kanzel und Altar,
Und unser Grüder sehen mit dem Rücken
Die Heimat an, den Majestätsbrief aber
Zerschnitt der Kaiser selbst mit seiner Schere.

### Reumann.

Das alles wißt Ihr! Wohl bewandert feid Ihr In Eures Landes Chronit, Kellermeister.

## Rellermeifter.

Drum waren meine Uhnherrn Taboriten Und dienten unter dem Prokop und Ziska. Fried sei mit ihrem Staube! Kämpften sie Für eine gute Sache doch — Tragt fort!

#### Meumann.

Erst laßt mich noch das zweite Schildlein sehn. Sieh doch! das ist, wie auf dem Prager Schloß Des Kaisers Räte, Martinitz, Slawata, Kopf unter sich heradgestürzet werden. Ganz recht! Da steht Graf Thurn, der es besiehlt. (Bedienter geht mit dem Kelch.)

#### Rellermeifter.

Schweigt mir von diesem Tag, es war der drei Und zwanzigste des Mais, da man Ein tausend Sechs hundert schried und achtzehn. Ist mirs doch, Als wär es heut, und mit dem Unglückstag Fings an, das große Herzeleid des Landes. Seit diesem Tag, es sind jest sechzehn Jahr, Ist nimmer Fried gewesen auf der Erden —

An der zweiten Tafel (wird gerufen). Der Fürst von Weimar!

An der dritten und vierten Tafel. Herzog Bernhard lebe!
(Musik fällt ein.)

Erfter Bebienter.

Bört den Tumult!

Zweiter Bedienter (tommt gelaufen). Habt ihr gehört? Sie lassen

Den Weimar leben!

Dritter Bedienter. Öftreichs Feind!

Erster Bedienter.

Den Lutheraner!

3meiter Bedienter.

Worhin, da bracht der Deodat des Kaifers Gefundheit aus, da bliebs ganz mäuschenstille.

Rellermeifter.

Beim Trunk geht vieles brein. Ein ordentlicher Bedienter muß kein Ohr fur fo mas haben.

Dritter Bedienter (beiseite jum vierten). Paß ja wohl auf, Johann, daß wir dem Pater Quiroga recht viel zu erzählen haben, Er will dafür uns auch viel Ablaß geben.

Bierter Bebienter.

Ich mach mir an des Illo feinem Stuhl Deswegen auch zu tun, so viel ich kann, Der führt dir gar verwundersame Reden.

(Gehen zu den Tafeln.)

Rellermeister (zu Neumann). Wer mag der schwarze Herr sein mit dem Kreuz, Der mit Graf Palffy so vertraulich schwaßt?

Meumann.

Das ist auch einer, bem sie zu viel trauen, Marabas nennt er sich, ein Spanier.

Rellermeifter.

'S ist nichts mit den Hifpaniern, sag ich Euch, Die Welschen alle taugen nichts.

#### Neumann.

Ei! Ei!

So folltet Ihr nicht sprechen, Rellermeister. Es sind die ersten Generale drunter, Auf die der Herzog just am meisten hält.

(Terzin fommt und holt das Papier ab, an den Tafeln entsteht eine Bewegung.)

Rellermeister (zu den Bedienten).
Der Generalleutnant steht auf! Gebt acht!
Sie machen Aufbruch. Fort und rückt die Sessel.
(Die Bedienten eilen nach hinten, ein Teil der Gäste kommt vorwärts.)

# Sechster Auftritt.

Octavio Piccolomini fommt im Gespräch mit Maradas, und beide stellen sich ganz vorne hin, auf eine Seite des Proszeniums: Auf die entgegengesetzte Seite tritt Max Piccolomini, allein, in sich gekehrt und ohne Anteil an der übrigen Handlung. Den mittlern Raum zwischen beiden, doch einige Schritte mehr zurück, erfüllen Buttler, Isolani, Got, Tiefenbach, Colalto und bald darauf Graf Terzky.

## Ifolani.

(Während daß die Gesellschaft vorwärts kommt.) Gut Nacht! — Gut Nacht, Colalto — Generalleutnant, Gut Nacht! Ich sagte besser, guten Morgen.

Göt (zu Tiefenbach).

herr Bruber! Profit Mahlzeit!

Tiefenbach.

Das war ein königliches Mahl!

Göţ.

Ja, die Frau Gräfin Verstehts. Sie lernt es ihrer Schwieger ab, Gott hab sie selig! Das war eine Hausfrau!

Isolani (will weggehen).

Lichter! Lichter!

Terzky (kommt mit der Schrift zu Isolani). Herr Bruder! Zwei Minuten noch. Hier ist Noch was zu unterschreiben.

Isolani.

Unterschreiben So viel Ihr wollt! Verschont mich nur mit Lefen.

Tergfn.

Ich will Euch nicht bemühn. Es ist ber Gid, Den Ihr schon kennt. Mur einige Federstriche.

(Wie Isolani die Schrift dem Octavio hinreicht.)
Wies kommt! Wens eben trifft! Es ist kein Rang hier.
(Octavio durchläuft die Schrift mit anscheinender Gleichgültigkeit.
Lerzty beobachtet ihn von weitem.)

Göt (ju Tergfn).

herr Graf! Erlaubt mir, daß ich mich empfehle.

Tergen.

Eilt boch nicht so — Noch einen Schlaftrunk — He! (Zu den Bedienten).

Göş.

Bins nicht imstand.

Tergfn.

Ein Spielchen.

Berfe 15.

Göß.

Ertusiert mich.

Tiefenbach (fest fich).

Bergebt, ihr herrn. Das Stehen wird mir fauer.

Tergen.

Machts Euch bequem, Berr Generalfeldzeugmeifter.

Tiefenbach.

Das Haupt ift frisch, ber Magen ist gesund, Die Beine aber wollen nicht mehr tragen.

Ifolani (auf feine Korpulenz zeigend). Ihr habt die Last auch gar zu groß gemacht. Octavio hat unterschrieben und reicht Terzty die Schrift, der sie dem Isolani gibt. Dieser geht an den Tisch zu unterschreiben.)

### Tiefenbach.

Der Krieg in Pommern hat mirs zugezogen, Da mußten wir heraus in Schnee und Eis, Das werd ich wohl mein Lebtag nicht verwinden.

Gög.

Ja wohl! Der Schwed frug nach der Jahrszeit nichts. (Terzih reicht das Papier an Don Maradas; dieser geht an den Lisch zu unterschreiben.)

Octavio (nähert fich Buttlern).

Ihr liebt die Bacchusfeste auch nicht sehr, Herr Oberster! Ich hab es wohl bemerkt. Und würdet, deucht mir, besser Euch gefallen Im Toben einer Schlacht als eines Schmauses.

Buttler.

3ch muß gestehen, es ist nicht in meiner Art.

Octavio (zutrausich näher tretend). Auch nicht in meiner, kann ich Euch versichern, Und mich erfreuts, sehr würdger Oberst Buttler, Daß wir uns in der Denkart so begegnen. Ein halbes Dußend guter Freunde höchstens Um einen kleinen, runden Tisch, ein Gläschen Tokaierwein, ein offnes Herz dabei

#### Buttler.

Und ein vernünftiges Gespräch — so lieb iche!

Ja, wenn mans haben kann, ich halt es mit. (Das Papier kommt an Buttlern, der an den Tisch geht, zu untersschreiben. Das Profzenium wird leer, so daß beide Piccolomini, jeder auf seiner Seite, allein stehen bleiben.)

#### Octavio.

(Nachdem er seinen Sohn eine Zeitlang aus der Ferne stillschweigend betrachtet, nähert sich ihm ein wenig.) Du bist sehr lange ausgeblieben, Freund.

Max (wendet fich schnell um, verlegen). Ich — bringende Geschäfte hielten mich.

Octavio.

Doch, wie ich sehe, bist du noch nicht hier?

Mar.

Du weißt, daß groß Gewühl mich immer still macht.

Octavio (rūckt ihm noch näher).

Ich darf nicht wissen, was so lang dich aufhielt? (Listia.)

— Und Terzky weiß es doch.

Mar.

Was weiß der Terzky?

Octavio (bedeutend).

Er war ber einzge, ber bich nicht vermißte.

Isolani

(der von weitem acht gegeben, tritt dazu). Recht, alter Vater! Fall ihm ins Gepäck! Schlag die Quartier ihm auf! Es ist nicht richtig.

Tergty (fommt mit der Schrift). Fehlt feiner mehr? Hat alles unterschrieben?

Octavio.

Es habens alle.

Tergty (rufend). Run! Ber unterschreibt noch?

Buttler (zu Terzen).

Bahl nach! Just breißig Namen muffens sein.

Terzen.

Ein Rreug fteht bier.

Tiefenbach. Das Kreuz bin ich.

Isolani (zu Terzin).

Er kann nicht schreiben, doch sein Kreuz ist gut Und wird ihm honoriert von Jub und Christ.

Octavio (preffiert, ju Max). Gehn wir zusammen, Oberft. Es wird spat.

Tergen.

Ein Piccolomini nur ift aufgeschrieben.

Ifolani (auf Max zeigend).

Gebt acht! Es fehlt an diefem fteinernen Gaft, Der uns ben gangen Abend nichts getaugt.

(Max empfängt aus Terzins händen das Blatt, in welches er ges dankenlos hineinsieht.)

# Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Illo kommt aus dem hintern Zimmer, er hat den goldnen Pokal in der hand und ift fehr erhipt, ihm folgen Göt und Buttler, die ihn zurückhalten wollen.

Illo.

Was wollt Ihr? Last mich.

Gög und Buttler.

Illo! Trinkt nicht mehr.

Illo

(geht auf den Octavio zu und umarmt ihn, trinkend). Octavio! Das bring ich dir! Erfäuft Sei aller Groll in diesem Bundestrunk! Weiß wohl, du hast mich nie geliebt — Gott straf mich, Und ich dich auch nicht! Laß Vergangenes Vergessen sein! Ich schäße dich unendlich,

(ihn zu wiederholtenmalen füffend) Ich bin dein bester Freund, und daß ihrs wißt! Wer mir ihn eine falsche Kaße schilt, Der hats mit mir zu tun.

Tergen (beifeite).

Bist bu bei Sinnen?

Bebenk doch, Illo, wo bu bist!

Illo (treuherzig).

Was wollt Ihr? Es sind lauter gute Freunde. (Sich mit vergnügtem Gesicht im ganzen Kreise umsehend.) Es ist kein Schelm hier unter uns, bas freut mich.

Terzky (zu Buttler, dringend). Nehmt ihn doch mit Euch fort! Ich bitt Euch, Buttler. (Buttler führt ihn an den Schenktisch.)

Molani

(zu Max, der bisher unverwandt aber gedankenlos in das Papier gesehen).

Wirds bald, herr Bruder? Sat Ers durchstudiert?

Mar

(wie aus einem Traum erwachend). Was foll ich?

Terzen und Ifolani (zugleich). Seinen Namen brunter fegen.

(Man fieht ben Octavio angstlich gespannt ben Blick auf ihn richten).

Max (gibt es gurud).

Lasts ruhn bis morgen. Es ist ein Geschäft, Hab heute keine Fassung. Schickt mirs morgen.

Tergen.

Bedenk Er boch —

Isolani.

Frisch! Unterschrieben! Bas! Er ist der Jüngste von der ganzen Tasel, Wird ja allein nicht klüger wollen sein, Als wir zusammen! Seh Er her! Der Vater Hat auch, wir haben alle unterschrieben.

Terzky (zum Octavio). Braucht Euer Ansehn boch. Bedeutet ihn.

Octavio.

Mein Sohn ift mündig.

Ilo (hat den Pokal auf den Schenktisch gesetzt). Wovon ist die Rede?

Tergen.

Er weigert sich, bas Blatt zu unterschreiben.

Mar.

Es wird bis morgen ruben tonnen, fag ich.

Milo.

Es kann nicht ruhn. Wir unterschrieben alle, Und du mußt auch, bu mußt dich unterschreiben.

Mar.

Illo, schlaf wohl.

Illo.

Nein! So entkömmst du nicht! Der Fürst soll seine Freunde kennen lernen. (Es sammeln sich alle Gäste um die beiden.)

Mar.

Wie ich für ihn gesinnt bin, weiß der Fürst, Es wissens alle, und der Fragen brauchts nicht.

Milo.

Das ist der Dank, das hat der Fürst davon, Daß er die Welschen immer vorgezogen! Terzen

(in höchster Verlegenheit zu den Kommandeurs, die einen Auflauf machen).

Der Wein spricht aus ihm! Hört ihn nicht, ich bitt euch.

Isolani (lacht).

Der Wein erfindet nichts, er schwaßts nur aus.

Milo.

Wer nicht ist mit mir, ber ist wider mich. Die zärtlichen Gewissen! Wenn sie nicht Durch eine Hintertür, durch eine Klausel —

Terzen (fällt schnell ein). Er ist gang rasend, gebt nicht acht auf ibn.

Ilo (lauter schreiend). Durch eine Klausel sich salvieren können. Was Klausel? Hol der Teusel diese Klausel —

Mar

(wird aufmerksam und fieht wieder in die Schrift). Was ift benn hier so hoch Gefährliches? Ihr macht mir Neugier, näher hinzuschaun.

Terzky (beiseite zu Illo). Was machst du, Illo? Du verderbest uns!

Tiefenbach (zu Colalto).

Ich merkt es wohl, vor Tische las mans anders.

Göß.

Es fam mir auch so vor.

Isolani.

Was sicht bas mich an? Wo andre Namen, kann auch meiner stehn. Tiefenbach.

Vor Tifch war ein gewisser Vorbehalt Und eine Klausel drin, von Kaisers Dienst.

Buttler (zu einem der Kommandeurs). Schämt euch, ihr Herrn! Bedenkt, worauf es ankommt. Die Frag ist jetzt, ob wir den General Behalten sollen oder ziehen lassen? Man kanns so scharf nicht nehmen und genau.

Isolani (zu einem der Generale). Hat sich der Fürst auch so verklausuliert, Als er dein Regiment dir zugeteilt?

Terzen (zu Göt). Und Euch die Lieferungen, die an taufend Pistolen Euch in einem Jahre tragen?

Illo.

Spigbuben felbst, die uns zu Schelmen machen! Wer nicht zufrieden ist, der fags! Da bin ich!

Tiefenbach.

Nun! Nun! Man spricht ja nur.

Max (hat gelesen und gibt das Papier zurück). Bis morgen also!

Milo.

(Bor But stammelnd und seiner nicht mehr machtig, halt ihm mit der einen hand die Schrift, mit der andern den Degen vor.)

Schreib — Judas!

Molani

Pfui, Illo!

Octavio. Terzen. Buttler (zugleich).

Degen weg!

Werfe 15.

Mar.

(Ift ihm rasch in den Arm gefallen und hat ihn entwaffnet, zu Graf Terzky.)

Bring ihn zu Bette!

(Er geht ab. Illo, fluchend und scheltend, wird von einigen Rommandeurs gehalten, unter allgemeinem Aufbruch fällt der Borhang.)

# Fünfter Aufzug.

Stene: Ein Zimmer in Piccolominis Wohnung. Es ift Racht.

# Erfter Auftritt.

Octavio Piccolomini. Kammerdiener leuchtet. Gleich darauf Max Viccolomini.

Octavio.

Sobald mein Sohn herein ist, weiset ihn Zu mir — Was ist die Glocke?

Rammerbiener.

Gleich ists Morgen.

Octavio.

Sest Euer Licht hieher — Wir legen und Nicht mehr zu Bette, Ihr könnt schlafen gehn.

(Kammerdiener ab. Octavio geht nachdenkend durchs Zimmer. Max Piccolomini tritt auf, nicht gleich von ihm bemerkt, und sieht ihm einige Augenblicke schweigend zu.)

Bist du mir bös, Octavio? Weiß Gott,
Ich bin nicht schuld an dem verhaßten Streit.
— Ich sahe wohl, du hattest unterschrieben;
Was du gebilliget, das konnte mir Auch recht sein — doch es war — du weißt — ich kann In solchen Sachen nur dem eignen Licht,
Nicht fremdem solgen.

Octavio.

(Geht auf ihn zu und umarmt ihn.)
Folg ihm ferner auch,
Mein bester Sohn! Es hat dich treuer jetzt
Geleitet als das Beispiel deines Vaters.

Mar.

Erklär dich deutlicher.

Octavio.

Ich werd es tun. Nach dem, was diese Nacht geschehen ist, Darf kein Geheimnis bleiben zwischen uns.

(Nachdem beide sich niedergesetzt.) Mar! Sage mir, was denkst du von dem Eid, Den man zur Unterschrift uns vorgelegt?

Mar.

Für etwas Unverfänglichs halt ich ihn, Obgleich ich dieses Förmliche nicht liebe.

Octavio.

Du hattest bich aus feinem andern Grunde Der abgedrungnen Unterschrift geweigert?

Es war ein ernst Geschäft — ich war zerstreut — Die Sache selbst erschien mir nicht so bringend —

Octavio.

Sei offen, Mar. Du hattest keinen Argwohn -

Mar.

Worüber Argwohn? Nicht den mindesten.

Octavio.

Danks beinem Engel, Piccolomini! Unwissend zog er bich zuruck vom Abgrund.

Mar.

Ich weiß nicht, was du meinst.

Octavio.

Ich will dies sagen:

Bu einem Schelmstück solltest du ben Namen Hergeben, beinen Pflichten, beinem Eib Mit einem einzgen Feberstrich entsagen.

Mar (febt auf).

Octavio!

Octavio.

Bleib sißen. Viel noch haft du Von mir zu hören, Freund, hast Jahre lang Gelebt in unbegreiflicher Verblendung. Das schwärzeste Komplott entspinnet sich Vor deinen Augen, eine Macht der Hölle Umnebelt deiner Sinne hellen Tag — Ich darf nicht länger schweigen, muß die Vinde Von deinen Augen nehmen.

Eh du sprichst, Bedenk es wohl! Wenn von Vermutungen Die Rede sein soll — und ich fürchte fast, Es ist nichts weiter — Spare sie! Ich bin Jest nicht gefaßt, sie ruhig zu vernehmen.

### Octavio.

So ernsten Grund du hast, dies Licht zu fliehn, So dringendern hab ich, daß ich dirs gebe. Ich konnte dich der Unschuld deines Herzens, Dem eignen Urteil ruhig anvertraun, Doch deinem Herzen selbst seh ich das Neß Verderblich jest bereiten — Das Geheimnis, (ihn scharf mit den Augen sixierend) Das du vor mir verdirast, entreißt mir meines.

#### Mar.

(Bersucht zu antworten, stockt aber und schlägt den Blick verlegen zu Boden.)

Octavio (nach einer Pause).
So wisse denn! Man hintergeht dich — spielt Aufs schändlichste mit dir und mit uns allen.
Der Herzog stellt sich an, als wollt er die Armee verlassen; und in dieser Stunde Wirds eingeleitet, die Armee dem Kaiser — Zu stehlen und dem Feinde zuzuführen!

# Mar.

Das Pfaffenmärchen kenn ich, aber nicht Aus deinem Mund erwartet ichs zu hören.

#### Octavio.

Der Mund, aus dem dus gegenwärtig hörft, Berburget bir, es fei tein Pfaffenmarchen.

Zu welchem Rasenden macht man den Herzog! Er könnte daran denken, dreißig tausend Geprüster Truppen, ehrlicher Soldaten, Worunter mehr denn tausend Edelleute, Von Eid und Pflicht und Ehre wegzulocken, Zu einer Schurkentat sie zu vereinen?

#### Octavio.

So was nichtswürdig Schändliches begehrt Er keinesweges — Was er von uns will, Führt einen weit unschuldigeren Namen.
Nichts will er, als dem Reich den Frieden schenken; Und weil der Kaiser diesen Frieden haßt,
So will er ihn — er will ihn dazu zwingen!
Zufriedenstellen will er alle Teile
Und zum Ersaß für seine Mühe Böhmen,
Das er schon inne hat, für sich behalten.

# Mar.

Hat ers um uns verdient, Octavio, Daß wir — wir so unwürdig von ihm benken?

## Octavio.

Von unserm Denken ist hier nicht die Rede. Die Sache spricht, die kläresten Beweise. Mein Sohn! Dir ist nicht unbekannt, wie schlimm Wir mit dem Hofe stehn — doch von den Ränken, Den Lügenkünsten hast du keine Uhnung, Die man in Übung setzte, Meuterei Im Lager auszusäen. Aufgelöst Sind alle Bande, die den Offizier An seinen Kaiser sessen, den Soldaten Vertraulich binden an das Bürgerleben.
Pflicht= und gesehlos steht er gegenüber
Dem Staat gelagert, den er schüßen soll,
Und drohet, gegen ihn das Schwert zu kehren.
Es ist so weit gekommen, daß der Kaiser
In diesem Augenblick vor seinen eignen Armeen zittert — der Verräter Dolche
In seiner Hauptstadt fürchtet — seiner Burg;
Ia, im Begriffe steht, die zarten Enkel
Nicht vor den Schweden, vor den Lutheranern,
— Nein! vor den eignen Truppen wegzuslüchten.

#### Mar.

Hör auf! Du ängstigest, erschütterst mich. Ich weiß, daß man vor leeren Schrecken zittert; Doch wahres Unglück bringt der falsche Wahn.

#### Octavio.

Es ist kein Wahn. Der bürgerliche Krieg Entbrennt, der unnatürlichste von allen, Wenn wir nicht, schleunig rettend, ihm begegnen. Der Obersten sind viele längst erkauft, Der Subalternen Treue wankt; es wanken Schon ganze Regimenter, Garnisonen. Ausländern sind die Festungen vertraut, Dem Schafgotsch, dem verdächtigen, hat man Die ganze Mannschaft Schlesiens, dem Terzky Fünf Regimenter, Reiterei und Fußvolk, Dem Illo, Kinsky, Buttler, Isolan Die bestmontierten Truppen übergeben.

Mar.

Uns beiben auch.

#### Octavio.

Weil man uns glaubt zu haben, Zu locken meint durch glänzende Versprechen. So teilt er mir die Fürstentümer Glatz Und Sagan zu, und wohl seh ich den Angel, Womit man dich zu fangen denkt.

Mar.

Mein! Mein!

Mein, sag ich bir!

#### Octavio.

O! öffne doch die Augen! Weswegen glaubst du, daß man uns nach Pilsen Beorderte? Um mit uns Rat zu pslegen? Wann hätte Friedland unsers Rats bedurft? Wir sind berusen, uns ihm zu verkausen, Und weigern wir uns — Geisel ihm zu bleiben. Deswegen ist Graf Gallas weggeblieben — Auch deinen Vater sähest du nicht hier, Wenn höhre Pflicht ihn nicht gesesselt hielt.

## Mar.

Er hat es keinen Hehl, daß wir um seinetwillen Hieher berufen sind — gestehet ein, Er brauche unsers Arms, sich zu erhalten. Er tat so viel für uns, und so ists Pflicht, Daß wir jetzt auch für ihn was tun!

#### Octavio.

Und weißt du,

Was dieses ist, das wir für ihn tun sollen? Des Illo trunkner Mut hat dies verraten. Besinn dich doch, was du gehört, gesehn. Zeugt das verfälschte Blatt, die weggelaßne, So ganz entscheidungsvolle Klausel nicht, Man wolle zu nichts Gutem uns verbinden?

# Mar.

Was mit dem Blatte diese Nacht geschehn, Ist mir nichts weiter als ein schlechter Streich Von diesem Illo. Dies Geschlecht von Mäklern Pflegt alles auf die Spike gleich zu stellen. Sie sehen, daß der Herzog mit dem Hof Zerfallen ist, vermeinen ihm zu dienen, Wenn sie den Bruch unheilbar nur erweitern. Der Herzog, glaub mir, weiß von all dem nichts!

#### Octavio.

Es schmerzt mich, beinen Glauben an ben Mann, Der dir so wohlbegründet scheint, zu stürzen. Doch hier darf keine Schonung sein — Du mußt Maßregeln nehmen, schleunige, mußt handeln.
— Ich will dir also nur gestehn — daß alles, Was ich dir jest vertraut, was so unglaublich Dir scheint, daß — daß ich es aus seinem eignen, — Des Fürsten Munde habe.

Mar (in heftiger Bewegung). Nimmermehr!

#### Octavio.

Er selbst vertraute mir — was ich zwar längst Auf anderm Weg schon in Erfahrung brachte: Daß er zum Schweden wolle übergehn Und an der Spitze des verbundnen Heers Den Kaiser zwingen wolle —

Er ift heftig,

Es hat der Hof empfindlich ihn beleidigt, In einem Augenblick des Unmuts, seis! Mag er sich leicht einmal vergessen haben.

#### Octavio.

Bei kaltem Blute war er, als er mir Dies eingestand; und weil er mein Erstaunen Als Furcht auslegte, wies er im Vertraun Mir Briefe vor, der Schweden und der Sachsen, Die zu bestimmter Hulfe Hoffnung geben.

#### Mar.

Es kann nicht sein! kann nicht sein! kann nicht sein! Siehst du, daß es nicht kann! Du hättest ihm Notwendig beinen Abscheu ja gezeigt, Er hätt sich weisen lassen, oder du
— Du stündest nicht mehr lebend mir zur Seite!

#### Octavio.

Wohl hab ich mein Bedenken ihm geäußert, Hab dringend, hab mit Ernst ihn abgemahnt,
— Doch meinen Abscheu, meine innerste Gesinnung hab ich tief versteckt.

Mar.

Du wärst

So falsch gewesen? Das sieht meinem Vater Nicht gleich! Ich glaubte beinen Worten nicht, Da du von ihm mir Böses sagtest; kanns Noch wen'ger jest, da du dich selbst verleumdest.

#### Octavio.

Ich brangte mich nicht felbst in fein Geheimnis.

Aufrichtigkeit verdiente fein Vertraun.

Octavio.

Nicht würdig war er meiner Wahrheit mehr.

Mar.

Noch minder würdig beiner war Betrug.

Octavio.

Mein bester Sohn! Es ist nicht immer möglich, Im Leben sich so kinderrein zu halten, Wies uns die Stimme lehrt im Innersten. In steter Notwehr gegen arge List Bleibt auch das redliche Gemüt nicht wahr — Das eben ist der Fluch der bösen Tat, Daß sie, fortzeugend, immer Vöses muß gebären. Ich klügle nicht, ich tue meine Pslicht, Der Kaiser schreibt mir mein Betragen vor. Wohl wär es besser, überall dem Herzen Zu solgen, doch darüber würde man Sich manchen guten Zweck versagen müssen. Hier gilts, mein Sohn, dem Kaiser wohl zu dienen, Das Herz mag dazu sprechen, was es will.

#### Mar.

Ich foll bich heut nicht faffen, nicht verstehn. Der Fürst, fagst bu, entbeckte redlich bir sein Herz Zu einem bösen Zweck, und bu willst ihn Zu einem guten Zweck betrogen haben! Hör auf! ich bitte bich — bu raubst ben Freund Mir nicht — Laß mich ben Water nicht verlieren!

#### Octavio.

(Unterdrückt seine Empfindlichkeit.) Noch weißt du alles nicht, mein Sohn. Ich habe Dir noch was zu eröffnen.

(Nach einer Pause.)

Herzog Friedland

Hat seine Zurüstung gemacht. Er traut Auf seine Sterne. Unbereitet benkt er uns Zu überfallen — mit der sichern Hand Meint er, den goldnen Zirkel schon zu fassen. Er irret sich — wir haben auch gehandelt. Er faßt sein bös geheimnisvolles Schicksal.

#### Mar.

Nichts Rasches, Bater! D! bei allem Guten Lag bich beschwören. Reine Übereilung.

#### Octavio.

Mit leisen Tritten schlich er seinen bösen Weg, So leis und schlau ist ihm die Nache nachgeschlichen. Schon steht sie ungesehen, finster hinter ihm, Ein Schritt nur noch, und schaudernd rühret er sie an.

— Du hast den Questenberg bei mir gesehn, Noch kennst du nur sein öffentlich Geschäft, Auch ein geheimes hat er mitgebracht,
Das bloß für mich war.

Mar.

Darf ichs wissen?

Octavio.

Mar!

— Des Reiches Wohlfahrt leg ich mit bem Worte, Des Vaters Leben, dir in beine Hand.

Der Wallenstein ist beinem Herzen teuer, Ein starkes Band der Liebe, der Verehrung Knüpft seit der frühen Jugend dich an ihn — Du nährst den Wunsch — O! laß mich immerhin Vorgreisen deinem zögernden Vertrauen — Die Hoffnung nährst du, ihm viel näher noch Anzugehören.

Mar.

Bater -

Octavio.

Deinem Herzen trau ich, Doch, bin ich beiner Fassung auch gewiß? Wirst dus vermögen, ruhigen Gesichts Vor diesen Mann zu treten, wenn ich dir Sein ganz Geschick nun anvertrauet habe?

Mar.

Nachdem du seine Schuld mir anvertraut!

Octavio.

(Nimmt ein Papier aus der Schatulle und reicht es ihm bin.)

Mar.

Bas? Bie? Ein offner kaiferlicher Brief.

Octavio.

Lies ihn.

Max (nachdem er einen Blick hineingeworfen). Der Fürst verurteilt und geächtet!

Octavio.

So ists.

D! bas geht weit! D unglücksvoller Irrtum!

Octavio.

Lies weiter! Faß dich!

Mar.

(Nachdem er weiter gelesen, mit einem Blick des Erstaunens auf seinen Bater.)

Wie? Was? Du? Du bist -

Octavio.

Bloß für den Augenblick — und bis der König. Von Ungarn bei dem Heer erscheinen kann, Ist das Kommando mir gegeben —

Mar.

Und glaubst du, daß dus ihm entreißen werdest? Das denke ja nicht — Vater! Vater! Vater! Ein unglückselig Amt ist dir geworden. Dies Blatt hier — dieses! willst du geltend machen? Den Mächtigen in seines Heeres Mitte, Umringt von seinen Tausenden, entwassnen? Du bist verloren — Du, wir alle sinds!

Octavio.

Was ich babei zu wagen habe, weiß ich.
Ich stehe in der Allmacht Hand; sie wird
Das fromme Kaiserhaus mit ihrem Schilde
Bedecken und das Werk der Nacht zertrümmern.
Der Kaiser hat noch treue Diener, auch im Lager
Gibt es der braven Männer gnug, die sich
Zur guten Sache munter schlagen werden.
Die Treuen sind gewarnt, bewacht die andern,
Den ersten Schritt erwart ich nur, sogleich —

Auf ben Berbacht bin willst du rasch gleich handeln?

#### Octavio.

Fern sei vom Raiser die Tyrannenweise!
Den Willen nicht, die Tat nur will er strasen.
Noch hat der Fürst sein Schicksal in der Hand—
Er lasse Verbrechen unvollführt,
So wird man ihn still vom Rommando nehmen,
Er wird dem Sohne seines Kaisers weichen.
Ein ehrenvoll Exil auf seine Schlösser
Wird Wohltat mehr, als Strase für ihn sein.
Jedoch der erste offenbare Schritt—

#### Mar.

Was nennst du einen solchen Schritt? Er wird Nie einen bösen tun. — Du aber könntest (Du hasts getan) ben frömmsten auch mißdeuten.

## Octavio.

Wie strasbar auch des Fürsten Zwecke waren, Die Schritte, die er öffentlich getan, Verstatteten noch eine milbe Deutung. Nicht eher denk ich dieses Blatt zu brauchen, Bis eine Tat getan ist, die unwidersprechlich Den Hochverrat bezeugt und ihn verdammt.

Mar.

Und wer foll Richter brüber fein?

Octavio.

- Du selbst.

O! dann bedarf es dieses Blattes nie! Ich hab dein Wort, du wirst nicht eher handeln, Bevor du mich — mich selber überzeugt.

Octavio.

Ists möglich? Noch — nach allem, was du weißt, Kannst du an seine Unschuld glauben?

Mar (lebhaft).

Dein Urteil kann fich irren, nicht mein Herz. (Gemäßigter fortfahrend.)

Der Geist ist nicht zu fassen, wie ein andrer. Wie er sein Schicksal an die Sterne knüpft, So gleicht er ihnen auch in wunderbarer, Geheimer, ewig unbegriffner Bahn. Glaub mir, man tut ihm unrecht. Alles wird Sich lösen. Glänzend werden wir den Reinen Aus diesem schwarzen Argwohn treten sehn.

Octavio.

Ich wills erwarten.

# 3meiter Auftritt.

Die Borigen. Der Rammerdiener. Gleich darauf ein Rurier:

Octavio.

Was gibts?

Rammerdiener. Ein Eilbot wartet vor ber Tur.

Octavio.

So fruh am Tag! Wer ifts? Wo tommt er ber?

Rammerdiener.

Das wollt er mir nicht sagen.

Octavio.

Führ ihn herein. Lag nichts bavon verlauten.

(Rammerdiener ab. Rornet tritt ein.)

Seid Ihrs, Kornet? Ihr kommt vom Grafen Gallas? Gebt her den Brief.

Rornet.

Bloß mündlich ist mein Auftrag.

Der Generalleutnant traute nicht.

Octavio.

Was ists?

Rornet.

Er läßt Euch fagen — Darf ich frei hier fprechen?

Octavio.

Mein Sohn weiß alles.

Rornet.

Wir haben ibn.

Octavio.

Wen meint Ihr?

Rornet.

Den Unterhändler! Den Gefin!

Octavio (schnell).

Habt Ihr?

Rornet.

Im Böhmerwald erwischt ihn Hauptmann Mohrbrand Vorgestern früh, als er nach Regensburg Zum Schweben unterwegs war mit Depeschen.

Octavio.

Und die Depeschen -

Rornet.

Hat der Generalleutnant Sogleich nach Wien geschickt mit dem Gefangnen.

Octavio.

Nun endlich! endlich! Das ist eine große Zeitung! Der Mann ist uns ein kostbares Gefäß, Das wichtge Dinge einschließt — Fand man viel?

Rornet.

Un sechs Packete mit Graf Terzens Wappen.

Octavio.

Reins von bes Fürsten Hand?

Rornet.

Nicht, daß ich wüßte.

Octavio.

Und ber Sefina?

Rornet.

Der tat sehr erschrocken, Als man ihm sagt, es ginge nacher Wien. Graf Altring aber sprach ihm guten Mut ein, Wenn er nur alles wollte frei bekennen.

Octavio.

Ist Altringer bei Eurem Herrn? Ich hörte, Er läge frank zu Linz.

Rornet.

Schon seit drei Tagen Ist er zu Frauenberg beim Generalleutnant. Sie haben sechzig Fähnlein schon beisammen, Erlesnes Volk, und lassen Euch entbieten, Daß sie von Euch Befehle nur erwarten.

Octavio.

In wenig Tagen kann sich viel ereignen. Wann mußt Ihr fort?

Rornet.

Ich wart auf Eure Ordre.

Oftavio.

Bleibt bis zum Abend.

Rornet.

Wohl.

(Will gehen.)

Octavio.

Sah Euch boch niemand?

Rornet.

Rein Mensch. Die Kapuziner ließen mich Durchs Klosterpförtchen ein, so wie gewöhnlich.

Octavio.

Geht, ruht Euch aus und haltet Euch verborgen. Ich bent Euch noch vor Abend abzufertgen.

Die Sachen liegen der Entwicklung nah, Und eh der Tag, der eben jest am Himmel Verhängnisvoll heranbricht, untergeht, Muß ein entscheidend Los gefallen sein.

Berfe 15.

(Rornet geht ab.)

Dritter Auftritt.

Beide Piccolomini.

Octavio.

Was nun, mein Sohn? Jest werden wir bald flar sein,
— Denn alles, weiß ich, ging burch ben Sesina.

Mar.

(Der während des ganzen vorigen Auftritts in einem heftigen, innern Rampf gestanden, entschlossen.)
Ich will auf türzerm Weg mir Licht verschaffen.
Leb wohl!

Octavio. Wohin? Bleib ba!

Mar.

Bum Fürsten.

Octavio (erschrickt).

Mas?

Max (zurückkommend). Wenn du geglaubt, ich werde eine Rolle In deinem Spiele spielen, hast du dich In mir verrechnet. Mein Weg muß gerad sein. Ich kann nicht wahr sein mit der Zunge, mit Dem Herzen falsch — nicht zusehn, daß mir einer Als seinem Freunde traut, und mein Gewissen Damit beschwichtigen, daß ers auf seine Gesahr tut, daß mein Mund ihn nicht belogen. Wosür mich einer kauft, das muß ich sein. — Ich geh zum Herzog. Heut noch werd ich ihn Auffordern, seinen Leumund vor der Welt Zu retten, Eure künstlichen Gewebe Mit einem graden Schritte zu durchreißen.

Octavio.

Das wolltest bu?

Mar.

Das will ich. Zweisle nicht.

Octavio.

3ch habe mich in dir verrechnet, ja. Ich rechnete auf einen weisen Sohn, Der die wohltätgen Sande wurde fegnen, Die ihn zuruck vom Abgrund ziehn - und einen Berblenbeten entbeck ich, ben zwei Augen Bum Toren machten, Leibenschaft umnebelt, Den selbst bes Tages volles Licht nicht beilt. Befrag ibn! Geh! Sei unbesonnen gnug, Ihm beines Baters, beines Raifers Geheimnis preiszugeben. Nötge mich Bu einem lauten Bruche vor ber Zeit! Und jest, nachdem ein Wunderwerk des himmels Bis heute mein Geheimnis hat beschüßt, Des Argwohns helle Blicke eingeschläfert, Lag michs erleben, daß mein eigner Sohn Mit unbebachtsam rasendem Beginnen Der Staatstunst mühevolles Werk vernichtet.

D! diese Staatskunst, wie verwünsch ich sie! Ihr werbet ihn burch eure Staatskunst noch Bu einem Schritte treiben - Ja, ihr konntet ibn, Weil ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen. D! das kann nicht gut endigen — und, mag sichs Entscheiden, wie es will, ich sehe ahnend Die unglückselige Entwicklung naben. — Denn dieser Königliche, wenn er fällt, Wird eine Welt im Sturze mit fich reißen, Und wie ein Schiff, bas mitten auf bem Weltmeer In Brand gerät mit einem mal und berftend Auffliegt und alle Mannschaft, die es trug, Ausschüttet plöblich zwischen Meer und himmel; Wird er uns alle, die wir an sein Glück Befestigt find, in seinen Fall hinabziehn. Salte du es, wie du willst! Doch mir vergonne, Daß ich auf meine Weise mich betrage. Rein muß es bleiben zwischen mir und ihm, Und eh ber Tag sich neigt, muß sichs erklären, Ob ich ben Freund, ob ich ben Bater foll entbehren.

(Indem er abgeht, fällt ber Borhang.)



# Wallensteins Tod,

## ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

# Personen.

Wallenstein.

Octavio Piccolomini.

Mar Piccolomini.

Terzin.

Milo.

Isolani.

Buttler.

Rittmeifter Neumann.

Ein Adjutant.

Dberft Brangel, von den Schweden gefendet.

Gordon, Rommendant von Eger.

Major Geraldin.

Deveroux, Macdonald. | Hauptleute in der Ballensteinischen Armee.

Schwedischer hauptmann.

Eine Gefandtichaft von Raraffieren.

Bürgermeifter von Eger.

Geni.

herzogin von Friedland.

Grafin Tergin.

Thefla.

Fraulein Neubrunn, hofdame ber Pringeffin.

Dragoner.

Bediente. Pagen. Bolf.

Die Szene ift in den drei ersten Aufzügen zu Pilfen, in den zwei letten zu Eger.

# Erster Aufzug.

Ein Zimmer zu aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Sphären, Rarten, Quadranten und anderm aftronomischen Geräte versehen. Der Borhang von einer Rotunde ist aufgezogen, in welcher die sieben Planetenbilder, jedes in einer Nische, seltsam beleuchtet, zu sehen sind. Seni beobachtet die Sterne, Wallenstein steht vor einer großen, schwarzen Tasel, auf welcher der Planetenaspett gezeichnet ist.

Erfter Auftritt.

Mallenftein. Geni.

Ballenstein.

Laß es jest gut sein, Seni. Komm herab. Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operieren. Komm! Wir wissen gnug.

#### Seni.

Nur noch die Venus laß mich Betrachten, Hoheit. Eben geht sie auf. Wie eine Sonne glänzt sie in dem Osten.

Wallenstein.

Ja, fie ist jest in ihrer Erdennah Und wirtt herab mit allen ihren Starken.

(Die Figur auf der Tafel betrachtend.) Glückseliger Aspekt! So stellt sich endlich Die große Drei verhängnisvoll zusammen, Und beide Segenssterne, Jupiter Und Benus, nehmen den verderblichen, Den tückschen Mars in ihre Mitte, zwingen Den alten Schabenstifter mir zu dienen.

Denn lange war er feinblich mir gesinnt Und schoß mit senkrecht — ober schräger Strahlung Bald im Gevierten bald im Doppelschein Die roten Bliße meinen Sternen zu Und störte ihre segenvollen Kräfte. Jest haben sie ben alten Feind besiegt Und bringen ihn am himmel mir gefangen.

#### Geni.

Und beibe große Lumina von keinem Malesico beleidigt! der Saturn Unschädlich, machtlos, in cadente domo.

# Ballenstein.

Saturnus Reich ist aus, der die geheime Geburt der Dinge in dem Erdenschoß Und in den Tiefen des Gemüts beherrscht Und über allem, was das Licht scheut, waltet. Nicht Zeit ists mehr zu brüten und zu sinnen, Denn Jupiter, der glänzende, regiert Und zieht das dunkel zubereitete Werk Gewaltig in das Reich des Lichts — Jeht muß Gehandelt werden, schleunig, eh die Glücks-Gestalt mir wieder wegslieht überm Haupt, Denn stets in Wandlung ist der Himmelsbogen.

(Es geschehen Schläge an die Tür.) Man pocht. Sieh, wer es ist.

Terzky (draußen).

Laß öffnen!

Ballenstein.

Es ist Terzen.

Was gibts so Dringendes? Wir sind beschäftigt.

Terzky (braußen). Leg alles jest beiseit. Ich bitt bich. Es leidet keinen Aufschub.

Wallenstein.

Öffne, Seni.

(Indem jener dem Terzin aufmacht, zieht Wallenstein den Borhang vor die Bilder.)

3meiter Auftritt.

Wallenstein. Graf Tergty.

Terzky (tritt ein). Vernahmst dus schon? Er ist gefangen, ist Vom Gallas schon dem Kaiser ausgeliefert?

Wallenstein (zu Terzin). Wer ist gefangen? Wer ist ausgeliefert?

Terzen.

Wer unser ganz Geheimnis weiß, um jede Verhandlung mit den Schweden weiß und Sachsen, Durch dessen Hände alles ist gegangen —

Wallenstein (zurückfahrend). Sesin doch nicht? Sag nein, ich bitte bich!

Terzen.

Grad auf bem Weg nach Regensburg zum Schweben Ergriffen ihn bes Gallas Abgeschickte, Der ihm schon lang die Fährte abgelauert. Mein ganz Paket an Kinsky, Matthes Thurn, An Oxenstirn, an Arnheim führt er bei sich, Das alles ist in ihrer Hand, sie haben Die Einsicht nun in alles, was geschehn. Berfe 15.

Dritter Auftritt.

Vorige. Illo fommt.

Illo (ju Tergfy).

Weiß ers?

Tergfn.

Er weiß es.

Illo (ju Ballenftein).

Denkst bu beinen Frieden Nun noch zu machen mit dem Kaiser, sein Vertraun zurückzurusen? wär es auch, Du wolltest allen Planen jest entsagen. Man weiß, was du gewollt hast. Vorwärts mußt du, Denn rückwärts kannst du nun nicht mehr.

Tergen.

Sie haben Dokumente gegen uns In handen, die unwidersprechlich zeugen —

Ballenstein.

Von meiner Handschrift nichts. Dich straf ich Lugen.

Illo.

So? Glaubst bu wohl, was dieser da, dein Schwager, In deinem Namen unterhandelt hat, Das werde man nicht dir auf Rechnung setzen? Dem Schweden soll sein Wort für deines gelten, Und beinen Wiener Feinden nicht!

Tergen.

Du gabst nichts Schriftliches — Besinn dich aber, Wie weit du mündlich gingst mit dem Sesin.

Und wird er schweigen? Wenn er sich mit beinem Geheimnis retten kann, wird ers bewahren?

Milo.

Das fällt dir felbst nicht ein! Und da sie nun Berichtet sind, wie weit du schon gegangen, Sprich! was erwartest du? Bewahren kannst du Nicht länger dein Kommando, ohne Rettung Bist du verloren, wenn du's niederlegst.

# Ballenstein.

Das Heer ist meine Sicherheit. Das Heer Berläßt mich nicht. Was sie auch wissen mögen, Die Macht ist mein, sie müssens niederschlucken, — Und stell ich Kaution für meine Treu, So müssen sie sich ganz zufrieden geben.

Illo.

Das Heer ist bein; jest für den Augenblick
Ists bein; boch zittre vor der langsamen,
Der stillen Macht der Zeit. Vor offenbarer
Gewalt beschüßt dich heute noch und morgen
Der Truppen Gunst; doch gönnst du ihnen Frist,
Sie werden unvermerkt die gute Meinung,
Worauf du jeso sußest, untergraben,
Dir einen um den andern listig stehlen —
Vis, wenn der große Erdstoß nun geschieht,
Der treulos murbe Vau zusammenbricht.

Ballenstein.

Es ift ein bofer Zufall!

Illo.

O! einen glücklichen will ich ihn nennen, Hat er auf dich die Wirkung, die er soll, Treibt dich zu schneller Tat — Der schwedsche Oberst —

## Werfe 15.

Ballenstein.

Er ist gekommen? Beißt du, was er bringt?

Illo.

Er will nur dir allein sich anvertraun.

Wallenstein.

Ein böfer, böfer Zufall — Freilich! Freilich! Sefina weiß zuviel und wird nicht schweigen.

# Tergen.

Er ist ein böhmischer Rebell und Flüchtling, Sein Hals ist ihm verwirkt; kann er sich retten Auf beine Kosten, wird er Anstand nehmen? Und wenn sie auf der Folter ihn befragen, Wird er, der Weichling, Stärke gnug besithen?

Wallenstein (in Nachsinnen verloren).
Nicht herzustellen mehr ist das Vertraun.
Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Ein Landsverräter ihnen sein und bleiben.
Und kehr ich noch so ehrlich auch zurück Zu meiner Pflicht, es wird mir nichts mehr helsen —

## Illo.

Verberben wird es dich. Nicht beiner Treu, Der Ohnmacht nur wirds zugeschrieben werben.

#### Ballenstein.

(In heftiger Bewegung auf und abgehend.) Wie? Sollt ichs nun im Ernst erfüllen müssen, Weil ich zu frei gescherzt mit dem Gedanken? Verslucht, wer mit dem Teufel spielt! —

Illo.

Wenns nur bein Spiel gewesen, glaube mir, Du wirsts in schwerem Ernfte bugen muffen.

Ballenstein.

Und mußt ichs in Erfüllung bringen, jest, Jest, ba die Macht noch mein ift, mußts geschehn —

Illo.

Mo möglich, eh sie von dem Schlage sich In Wien befinnen und zuvor dir kommen —

Wallenstein (die Unterschriften betrachtend). Das Wort der Generale hab ich schriftlich — Max Piccolomini steht nicht hier. Warum nicht?

Tergen.

Er mar - er meinte -

Illo.

Bloßer Eigendünkel!

Es brauche das nicht zwischen dir und ihm.

Ballenstein.

Es braucht bas nicht, er hat ganz recht — Die Regimenter wollen nicht nach Flandern, Sie haben eine Schrift mir übersandt Und widersetzen laut sich dem Befehl. Der erste Schritt zum Aufruhr ist geschehn.

Allo.

Glaub mir, du wirst sie leichter zu bem Feind Als zu dem Spanier hinüber führen.

Ballenstein.

Ich will boch hören, was der Schwede mir Bu fagen hat.

Illo (pressiert).

Wollt Ihr ihn rufen, Terzky?
Er steht schon braußen.

Ballenstein.

Warte noch ein wenig. Es hat mich überrascht — Es kam zu schnell — Ich bin es nicht gewohnt, daß mich der Zufall Blind waltend, finster herrschend mit sich führe.

Milo.

Hör ihn fürs erfte nur. Erwägs nachher. (Sie gehen.)

#### Bierter Auftritt.

Wallenstein (mit fich felbst rebend). Wars möglich? Könnt ich nicht mehr, wie ich wollte? Nicht mehr zuruck, wie mirs beliebt? 3ch mußte Die Sat vollbringen, weil ich fie gebacht, Nicht die Versuchung von mir wies — das Herz Benährt mit biefem Traum, auf ungewiffe Erfüllung bin die Mittel mir gespart, Die Wege bloß mir offen hab gehalten? -Beim großen Gott bes himmels! Es war nicht Mein Ernft, beschlofine Sache mar es nie. In bem Gebanken bloß gefiel ich mir; Die Freiheit reizte mich und bas Bermögen. Wars unrecht, an dem Gautelbilde mich Der königlichen Hoffnung zu ergößen? Blieb in ber Bruft mir nicht ber Wille frei, Und fab ich nicht ben guten Weg zur Seite, Der mir die Rückkehr offen stets bewahrte?

Wohin denn seh ich plöglich mich geführt? Bahnlos liegts hinter mir, und eine Mauer Aus meinen eignen Werken baut sich auf, Die mir die Umkehr turmend hemmt! —

(Er bleibt tieffinnig fteben.) Strafbar erschein ich, und ich kann die Schuld, Die ichs versuchen mag! nicht von mir wälzen; Denn mich verklagt der Doppelsinn des Lebens, Und - felbst der frommen Quelle reine Sat Wird ber Verdacht, schlimmbeutend, mir vergiften. War ich, wofür ich gelte, ber Verrater, Ich hatte mir ben auten Schein gespart. Die Gulle batt ich bicht um mich gezogen, Dem Unmut Stimme nie geliehn. Der Unschuld, Des unverführten Willens mir bewußt, Bab ich ber Laune Raum, ber Leidenschaft -Rühn war bas Wort, weil es die Sat nicht war. Jest werden sie, was planlos ist geschehn. Beitsebend, planvoll mir zusammen knüpfen. Und was der Zorn, und was der frohe Mut Mich sprechen ließ im Überfluß bes Bergens, Bu fünstlichem Gewebe mir vereinen, Und eine Rlage furchtbar braus bereiten, Dagegen ich verstummen muß. So hab ich Mit eignem Nes verberblich mich umstrickt. Und nur Gewalttat kann es reißend lösen.

(Wiederum still stehend.)
Wie anders! da des Mutes freier Tried
Zur kühnen Tat mich zog, die rauh gedietend
Die Not jest, die Erhaltung von mir heischt.
Ernst ist der Andlick der Notwendigkeit.
Nicht ohne Schauder greift des Menschen Hand
In des Geschicks geheimnisvolle Urne.

In meiner Brust war meine Tat noch mein; Einmal entlassen aus bem sichern Winkel Des Herzens, ihrem mütterlichen Boben, Hinausgegeben in bes Lebens Frembe, Gehört sie jenen tückschen Mächten an, Die keines Menschen Kunst vertraulich macht.

(Er macht heftige Schritte durchs Zimmer, dann bleibt er wieder finnend stehen.)

Und was ist bein Beginnen? Haft du birs Huch redlich felbst bekannt? Du willst bie Macht, Die rubig sicher thronende erschüttern, Die in verjährt geheiligtem Besit, In der Gewohnheit festgegründet ruht, Die an der Bölter frommem Rinderglauben Mit taufend gaben Wurzeln fich befestigt. Das wird tein Rampf ber Rraft fein mit ber Rraft, Den fürcht ich nicht. Mit jedem Begner mag\*ichs, Den ich kann sehen und ins Auge fassen, Der, selbst voll Mut, auch mir den Mut entflammt. Ein unsichtbarer Reind ists, ben ich fürchte, Der in der Menschen Bruft mir widersteht, Durch feige Furcht allein mir fürchterlich -Nicht was lebendig, kraftvoll sich verkündigt, Ist bas gefährlich Furchtbare. Das gang Bemeine ifts, bas ewig Gestrige, Bas immer war und immer wiederkehrt Und morgen gilt, weils beute bat gegolten! Denn aus Gemeinem ift ber Mensch gemacht, Und die Gewohnheit nennt er seine Umme. Weh bem, ber an ben würdig alten Hausrat Ihm rührt, bas teure Erbstück seiner Ahnen! Das Jahr übt eine beiligende Rraft, Was grau für Alter ift, bas ist ihm göttlich.

Sei im Besitze, und du wohnst im Recht, Und heilig wirds die Menge dir bewahren.

(zu dem Pagen, der hereintritt)

Der schwedsche Oberft? Ift ers? Run, er fomme.

(Page geht. Wallenstein hat den Blick nachdenkend auf die Türe geheftet.)

Noch ist sie rein — noch! Das Verbrechen kam Nicht über diese Schwelle noch — So schmal ist Die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet!

# Fünfter Auftritt.

Wallenstein und Wrangel.

Ballenstein.

(Nachdem er einen forschenden Blick auf ihn geheftet.) Ihr nennt Euch Wrangel?

Wrangel.

Sustav Brangel, Oberst Vom Blauen Regimente Südermannland.

Wallenstein.

Ein Wrangel wars, ber vor Stralfund viel Böfes Mir zugefügt, burch tapfre Gegenwehr Schuld war, baß mir die Seestabt widerstanden.

# Wrangel.

Das Werk bes Elements, mit dem Sie kampften, Nicht mein Verdienst, Herr Herzog! Seine Freiheit Verteidigte mit Sturmes Macht der Belt, Es sollte Meer und Land nicht Einem dienen. Wallenstein.

Den Abmiralshut rift Ihr mir vom Haupt.

Wrangel.

3ch komme, eine Krone brauf zu setzen.

Werfe 15.

Ballenstein.

(Winkt ihm, Plat zu nehmen, sett fich.) Euer Kreditiv. Kommt Ihr mit ganzer Vollmacht?

Wrangel (bedenflich).

Es sind so manche Zweifel noch zu lösen —

Wallenstein (nachdem er gelesen). Der Brief hat Händ und Füß. Es ist ein klug, Verständig Haupt, Herr Wrangel, dem Ihr dienet. Es schreibt der Kanzler: Er vollziehe nur Den eignen Einfall des verstordnen Königs, Indem er mir zur böhmschen Kron verhelfe.

## Wrangel.

Er fagt, was wahr ift. Der Hochselige Hat immer groß gedacht von Euer Gnaden Fürtrefflichem Verstand und Felbherrngaben, Und stets der Herrschverständigste, beliebt ihm Zu sagen, sollte Herrscher sein und König.

Ballenstein.

Er burft es fagen.

(Seine hand vertraulich fassend.) Aufrichtig, Oberst Wrangel — Ich war stets Im Herzen auch gut schwedisch — Ei, das habt Ihr In Schlessen erfahren und bei Nürnberg. Ich hatt Euch oft in meiner Macht und ließ Durch eine Hintertür Euch stets entwischen. Das ists, was sie in Wien mir nicht verzeihn, Was jest zu diesem Schritt mich treibt — Und weil Nun unser Vorteil so zusammengeht, So laßt uns zueinander auch ein recht Vertrauen sassen.

# Wrangel.

Das Vertraun wird kommen, hat jeder nur erst seine Sicherheit.

### Wallenstein.

Der Kanzler, merk ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gestehs — es liegt bas Spiel nicht ganz Zu meinem Vorteil — Seine Würden meint, Wenn ich bem Kaiser, ber mein Herr ist, so Mitspielen kann, ich könnt das Gleiche tun Um Feinde, und das eine wäre mir Noch eher zu verzeihen als das andre. Ist das nicht Eure Meinung auch, Herr Wrangel?

## Wrangel.

Ich hab hier bloß ein Amt und keine Meinung.

### Wallenstein.

Der Kaiser hat mich bis zum Außersten Gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich dienen. Zu meiner Sicherheit, aus Notwehr tu ich Den harten Schritt, den mein Bewußtsein tadelt.

## Wrangel.

Ich glaubs. So weit geht niemand, der nicht muß.
(Nach einer Pause.)

Was Eure Fürstlichkeit bewegen mag, Alfo zu tun an Ihrem Herrn und Raiser, Gebührt nicht uns, zu richten und zu beuten. Der Schwede ficht für seine gute Sach Mit seinem guten Degen und Gewissen. Die Konkurrenz ist, die Gelegenheit Zu unsrer Gunst, im Krieg gilt jeder Vorteil, Wir nehmen unbedenklich, was sich bietet; Und wenn sich alles richtig so verhält —

Merfe 15.

### Ballenstein.

Woran benn zweifelt man? Un meinem Willen? Un meinen Kräften? Ich versprach dem Kanzler, Wenn er mir sechzehntausend Mann vertraut, Mit achtzehntausend von des Kaisers Heer Dazu zu stoßen —

Wrangel. Euer Gnaden find

Bekannt für einen hohen Kriegesfürsten, Für einen zweiten Attila und Pyrrhus. Noch mit Erstaunen rebet man davon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschendenken, Ein Heer wie aus dem Nichts hervorgerufen. Jedennoch —

Wallenstein. Dennoch?

Wrangel.

Seine Burben meint,

Ein leichter Ding doch möcht es sein, mit Nichts Ins Feld zu stellen sechzigtausend Krieger, Als nur ein Sechzigteil davon —

(Er halt inne.)

Wallenstein.

Mun mas?

Mur frei heraus!

Wrangel. Zum Treubruch zu verleiten.

#### Ballenstein.

Meint Er? Er urteilt wie ein Schwed und wie Ein Protestant. Ihr Lutherischen fechtet Für eure Bibel, euch ist's um die Sach; Mit eurem Herzen folgt ihr eurer Fahne. — Wer zu dem Feinde läuft von euch, der hat Mit zweien Herrn zugleich den Bund gebrochen. Von all dem ist die Rede nicht bei uns —

# Wrangel.

Herr Gott im himmel! Hat man hier zu Lande Denn keine Heimat, keinen herd und Rirche?

### Wallenstein.

Ich will euch sagen, wie bas zugeht - Ja, Der Ofterreicher bat ein Vaterland Und liebts und hat auch Urfach, es zu lieben. Doch dieses Beer, das kaiserlich sich nennt, Das hier in Böhmen hauset, bas hat feins; Das ist der Auswurf fremder Länder, ist Der aufgegebne Teil des Wolks, dem nichts Gehöret als die allgemeine Sonne. Und dieses böhmsche Land, um bas wir fechten, Das hat kein Berg für seinen Berrn, ben ihm Der Baffen Glud, nicht eigne Bahl gegeben. Mit Murren trägts des Glaubens Tyrannei. Die Macht hats eingeschreckt, beruhigt nicht. Ein glübend, rachvoll Angedenken lebt Der Greuel, die geschahn auf diesem Boben. Und kanns der Sohn vergessen, daß der Vater Mit Hunden in die Messe ward gehett?

Ein Bolk, bem bas geboten wird, ist schrecklich, Es räche ober bulde die Behandlung.

Wrangel.

Der Abel aber und die Offiziere? Solch eine Flucht und Felonie, Herr Fürst, Ist ohne Beispiel in der Welt Geschichten.

Wallenstein.

Sie find auf jegliche Bedingung mein. Nicht mir, den eignen Augen mögt Ihr glauben.

(Er gibt ihm die Eidesformel. Wrangel durchliest sie und legt sie, nachdem er gelesen, schweigend auf den Tisch.)

Wie ifts? Begreift Ihr nun?

Berfe 15.

Wrangel.

Begreifs wers kann! Herr Fürst! Ich laß die Maske fallen — Ja! Ich habe Vollmacht, alles abzuschließen. Es steht der Rheingraf nur vier Tagemärsche Von hier mit funfzehntausend Mann, er wartet Auf Order nur, zu Ihrem Heer zu stoßen. Die Order stell ich aus, sobald wir einig.

Ballenstein.

Was ist des Kanzlers Foderung?

Wrangel (bedenflich).

Zwölf Regimenter gilt es, schwedisch Volk. Mein Kopf muß dafür haften. Alles könnte Zuletzt nur falsches Spiel —

> Wallenstein (fährt auf). Herr Schwebe!

# Wrangel (ruhig fortfahrenb).

Muß bemnach

Darauf bestehn, daß Herzog Friedland förmlich, Unwiderruflich breche mit dem Kaiser, Sonst ihm kein schwedisch Volk vertrauet wird.

Wallenstein.

Was ist die Foderung? Sagts furz und gut.

Wrangel.

Die spanschen Regimenter, die dem Kaiser Ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen Und diese Stadt wie auch das Grenzschloß Eger Den Schweden einzuräumen.

Ballenstein.

Biel gefodert!

Prag! Seis um Eger! Aber Prag? Geht nicht. Ich leist euch jede Sicherheit, die ihr Vernünftgerweise von mir fodern möget. Prag aber — Böhmen — kann ich selbst beschüßen.

Wrangel.

Man zweiselt nicht daran. Es ist uns auch Nicht ums Beschützen bloß. Wir wollen Menschen Und Geld umsonst nicht aufgewendet haben.

Ballenstein.

Wie billig.

Wrangel.

Und so lang, bis wir entschäbigt, Bleibt Prag verpfändet.

Ballenstein.

Traut ihr uns fo wenig?

## Wrangel (steht auf).

Der Schwebe muß sich vorsehn mit bem Deutschen. Man hat uns übers Oftmeer hergerufen; Gerettet baben wir vom Untergang Das Reich - mit unserm Blut bes Glaubens Freiheit, Die heilge Lehr des Evangeliums Berfiegelt — Aber jest schon fühlet man Nicht mehr die Wohltat, nur die Last, erblickt Mit scheelem Aug die Fremdlinge im Reiche Und schickte gern mit einer Handvoll Geld Uns beim in unfre Balber. Nein! wir haben Um Judas Lohn, um klingend Gold und Silber Den Rönig auf der Balftatt nicht gelaffen! So vieler Schweden adeliges Blut, Es ist um Gold und Silber nicht geflossen! Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Bum Vaterland die Wimpel wieder luften, Bir wollen Bürger bleiben auf bem Boben, Den unser König fallend sich erobert.

### Ballenstein.

Helft ben gemeinen Feind mir niederhalten, Das schöne Grenzland kann euch nicht entgehn.

### Wrangel.

Und liegt zu Boben der gemeine Feind, Wer knüpft die neue Freundschaft dann zusammen? Uns ist bekannt, Herr Fürst — wenn gleich der Schwede Nichts davon merken soll — daß Ihr mit Sachsen Geheime Unterhandlung pflegt. Wer bürgt uns Dafür, daß wir nicht Opfer der Beschlüsse sind, Die man vor uns zu hehlen nötig achtet? Wallenstein.

Bohl mählte sich der Kanzler seinen Mann, Er hatt mir keinen zähern schicken können.

(Aufstehend.)

Besinnt Euch eines Bessern, Gustav Brangel. Von Prag nichts mehr.

Wrangel.

hier endigt meine Vollmacht.

Wallenstein.

Euch meine Hauptstadt räumen! Lieber tret ich Zurud - zu meinem Kaifer.

Wrangel.

Wenns noch Zeit ift.

Ballenftein.

Das steht bei mir, noch jest, zu jeder Stunde.

Wrangel.

Vielleicht vor wenig Tagen noch. Heut nicht mehr.
— Seit der Sesin gefangen sitt, nicht mehr.

(Bie Ballenstein betroffen schweigt.)

Herr Fürst! Wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen; Seit gestern — sind wir des gewiß — Und nun Dies Blatt uns für die Truppen bürgt, ist nichts, Was dem Vertrauen noch im Wege stünde.
Prag soll uns nicht entzweien. Mein Herr Kanzler Begnügt sich mit der Altstadt, Euer Gnaden Läßt er den Ratschin und die kleine Seite.
Doch Eger muß vor allem sich uns öffnen, Eh an Konjunktion zu denken ist.

Wallenstein.

Euch also soll ich trauen, ihr nicht mir? Ich will den Vorschlag in Erwägung ziehn.

Wrangel.

In keine gar zu lange, muß ich bitten. Ins zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung, Erfolgt auch diesmal nichts, so will der Kanzler Auf immer sie für abgebrochen halten.

Wallenstein.

Ihr brängt mich fehr. Ein solcher Schritt will wohl Bedacht sein.

Brangel.

Eh man überhaupt bran benkt, Herr Fürst! Durch rasche Tat nur kann er glücken. (Er geht ab.)

Sechster Auftritt.

Wallenstein. Terzin und Illo fommen gurud.

Illo.

Ists richtig?

Terzfn.

Seid ihr einig?

Illo.

Diefer Schwebe Ging gang zufrieben fort. Ja, ihr feib einig.

### Ballenftein.

Hört! Noch ist nichts geschehn, und — wohl erwogen, Ich will es lieber doch nicht tun.

Terzen.

Wie? Was ist bas?

Wallenstein.

Von dieser Schweben Gnade leben! Der Übermütigen? Ich trüg es nicht.

Illo.

Rommst du als Flüchtling, ihre Hilf erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als du empfängst.

### Ballenstein.

Wie wars mit jenem königlichen Vourbon, Der seines Volkes Feinde sich verkaufte, Und Wunden schlug dem eignen Vaterland? Fluch war sein Lohn, der Menschen Abscheu rächte Die unnatürlich frevelhafte Tat.

Illo.

Ift bas bein Fall?

Ballenstein.

Die Treue, sag ich euch,
Ist jedem Menschen wie der nächste Blutsfreund,
Als ihren Rächer fühlt er sich geboren.
Der Sekten Feindschaft, der Parteien But,
Der alte Neid, die Eifersucht macht Friede,
Was noch so wütend ringt, sich zu zerstören,
Verträgt, vergleicht sich, den gemeinen Feind
Der Menschlichkeit, das wilde Tier zu jagen,
Das mordend einbricht in die sichre Hürde,

Worin ber Mensch geborgen wohnt — benn ganz Kann ihn die eigne Klugheit nicht beschirmen. Nur an die Stirne setzt ihm die Natur Das Licht der Augen, fromme Treue soll Den bloßgegebnen Rücken ihm beschüßen.

## Tergen.

Denk von dir selbst nicht schlimmer als der Feind, Der zu der Tat die Hände freudig bietet. So zärtlich dachte jener Karl auch nicht, Der Öhm und Uhnherr dieses Kaiserhauses, Der nahm den Bourbon auf mit offnen Urmen, Denn nur vom Nußen wird die Welt regiert.

### Siebenter Auftritt.

Grafin Tergfy gu den Borigen.

Wallenstein.

Ber ruft Euch? Bier ift tein Geschäft fur Beiber.

Gräfin.

Ich komme, meinen Glückwunsch abzulegen.
— Komm ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen.

Wallenstein.

Bebrauch bein Unfebn, Terzen. Beiß fie gebn.

Gräfin.

Ich gab den Böhmen einen König schon.

Wallenstein.

Er war darnach.

Gräfin (zu den andern.) Run, woran liegt es? Sprecht!

Tergfn.

Der Herzog will nicht.

Gräfin.

Will nicht, was er muß?

3110.

Un Euch ists jest. Bersuchts, benn ich bin fertig, Spricht man von Treue mir und von Gewissen.

Gräfin.

Wie? ba noch alles lag in weiter Ferne, Der Weg sich noch unendlich vor dir behnte. Da hattest du Entschluß und Mut — und jest, Da aus dem Traume Wahrheit werden will, Da die Vollbringung nabe, ber Erfolg Bersichert ist, ba fängst bu an zu zagen? Mur in Entwürfen bist bu tapfer, feig In Saten? But! Bib beinen Beinden recht, Da eben ist es, wo sie bich erwarten. Den Vorfat glauben sie bir gern, fei sicher, Daß fie's mit Brief und Siegel bir belegen! Doch an die Möglichkeit ber Sat glaubt feiner, Da müßten sie bich fürchten und bich achten. Ists möglich? Da du so weit bist gegangen, Da man bas Schlimmste weiß, ba bir bie Sat Schon als begangen zugerechnet wird, Willst du zurückziehn und die Frucht verlieren? Entworfen bloß ists ein gemeiner Frevel, Bollführt ifts ein unsterblich Unternehmen; Und wenn es glückt, so ist es auch verziehn, Denn aller Ausgang ift ein Gottesurtel.

Rammerdiener (tritt herein). Der Oberst Viccolomini.

> Gräfin (schnell). Soll warten.

Ballenstein.

3ch kann ihn jest nicht febn. Ein andermal.

Rammerbiener.

Mur um zwei Augenblicke bittet er, Er hab ein bringendes Geschäft -

Wallenstein.

Wer weiß, was er uns bringt. Ich will boch hören.

Gräfin (lacht).

Wohl mags ihm bringend fein. Du fannsts erwarten.

Wallenstein.

Was ists?

Merfe 15.

Grafin.

Du sollst es nachher wissen. Jest benke bran, ben Wrangel abzufertgen.

(Rammerdiener geht.)

Wallenstein.

Wenn eine Bahl noch wäre — noch ein milberer Ausweg sich fände — jest noch will ich ihn Erwählen und das Äußerste vermeiben.

Gräfin.

Berlangst bu weiter nichts, ein folcher Beg Liegt nah vor bir. Schief biesen Brangel fort.

Vergiß die alten Hoffnungen, wirf dein Vergangnes Leben weg, entschließe dich, Ein neues anzusangen. Auch die Tugend Hat ihre Helden, wie der Ruhm, das Glück. Reif hin nach Wien zum Kaiser stehndes Fußes, Nimm eine volle Kasse mit, erklär, Du habst der Diener Treue nur erproben, Den Schweden bloß zum besten haben wollen.

### Milo.

Auch damit ists zu spät. Man weiß zu viel. Er würde nur das Haupt zum Todesblocke tragen.

### Grafin.

Das fürcht ich nicht. Gesetlich ihn zu richten, Reblts an Beweisen, Willfür meiben fie. Man wird ben Bergog rubig laffen giebn. Ich feb. wie alles kommen wird. Der König Von Ungarn wird erscheinen, und es wird sich Von felbst versteben, daß der Bergog gebt, Nicht der Erklärung wird das erst bedürfen. Der König wird die Truppen laffen schwören, Und alles wird in seiner Ordnung bleiben. Un einem Morgen ift ber Bergog fort. Auf feinen Schlöffern wird es nun lebendig, Dort wird er jagen, baun, Gestüte halten, Sich eine Sofftatt grunden, goldne Schluffel Austeilen, gastfrei große Zafel geben Und turg ein großer König fein — im fleinen! Und weil er klug sich zu bescheiben weiß, Nichts wirklich mehr zu gelten, zu bedeuten, Läßt man ihn scheinen, was er mag, er wird Ein großer Pring bis an fein Ende scheinen.

Ei nun! der Herzog ist dann eben auch Der neuen Menschen einer, die der Krieg Emporgebracht, ein übernächtiges Geschöpf der Hofgunst, die mit gleichem Auswand Freiherrn und Fürsten macht.

Wallenstein (feht auf, heftig bewegt). Zeigt einen Weg mir an, aus biefem Drang, Bilfreiche Mächte! einen folden zeigt mir, Den ich vermag zu gebn - 3ch fann mich nicht, Wie so ein Wortheld, so ein Tugenbschmäter, Un meinem Willen warmen und Gebanken — Nicht zu bem Glück, bas mir ben Rücken febrt, Großtuend sagen: Geh! Ich brauch bich nicht. Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich vernichtet; Nicht Opfer, nicht Gefahren will ich scheun, Den letten Schritt, ben außersten, zu meiben; Doch eh ich sinke in die Nichtigkeit, So flein aufhöre, der fo groß begonnen, Eh mich die Welt mit jenen Elenden Bermechselt, die der Tag erschafft und stürzt, Eh spreche Welt und Nachwelt meinen Namen Mit Abscheu aus, und Friedland sei die Losung Für jebe fluchenswerte Sat.

### Gräfin.

Was ist denn hier so wider die Natur?
Ich kanns nicht sinden, sage mirs — o! laß
Des Aberglaubens nächtliche Gespenster
Nicht deines hellen Geistes Meister werden!
Du bist des Hochverrats verklagt, ob mit
— Ob ohne Recht, ist jesso nicht die Frage —
Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht

Bedienst, die du besitzest — Ei! wo lebt denn Das friedsame Geschöpf, das seines Lebens Sich nicht mit allen Lebenskräften wehrt? Was ist so kühn, das Notwehr nicht entschuldigt? Schillers

### Wallenstein.

Einst war mir dieser Ferdinand so huldreich; Er liebte mich, er hielt mich wert, ich stand Der nächste seinem Herzen. Welchen Fürsten Hat er geehrt, wie mich? — Und so zu enden!

#### Gräfin.

So treu bewahrst du jede kleine Gunft, Und für die Rrankung haft du kein Gebachtnis? Muß ich dich dran erinnern, wie man dir Bu Regensburg Die treuen Dienste lobnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt; Ihn groß zu machen, hattest du den Saß, Den Rluch der gangen Welt auf dich geladen, Im gangen Deutschland lebte bir fein Freund, Weil du allein gelebt für beinen Raifer. Un ihn bloß hieltest bu bei jenem Sturme Dich fest, ber auf bem Regensburger Zag Sich gegen bich zusammenzog — ba ließ er Dich fallen! Lieft bich fallen! Dich bem Banern, Dem Übermütigen, jum Opfer fallen! Sag nicht, bag bie zurückgegebne Burbe Das erfte, schwere Unrecht ausgeföhnt. Nicht wahrlich guter Wille stellte bich, Dich stellte bas Gesetz ber herben Not Un biefen Plat, ben man bir gern verweigert.

### Ballenstein.

Nicht ihrem guten Willen, bas ift mahr!

Noch seiner Neigung dank ich dieses Amt. Mißbrauch ichs, so mißbrauch ich kein Vertrauen.

Berfe 15.

### Gräfin.

Bertrauen? Neigung? — Man bedurfte beiner! Die ungestüme Prefferin, die Mot, Der nicht mit hohlen Namen, Figuranten Bedient ift, die die Sat will, nicht bas Zeichen, Den Größten immer auffucht und ben Besten, Ihn an das Ruber stellt, und müßte sie ihn Aufgreifen aus dem Pobel felbst - Die fette dich In dieses Umt und schrieb dir die Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr kann, behilft Sich bies Geschlecht mit feilen Stlavenseelen Und mit den Drahtmaschinen seiner Runst -Doch wenn das Außerste ihm nabe tritt, Der hohle Schein es nicht mehr tut, da fällt Es in die starten Banbe ber Natur, Des Riesengeistes, ber nur sich gehorcht, Nichts von Verträgen weiß und nur auf ihre Bedingung, nicht auf feine, mit ihm handelt.

### Wallenstein.

Wahr ists! Sie sahn mich immer, wie ich bin, Ich hab sie in bem Kaufe nicht betrogen, Denn nie hielt ichs ber Mühe wert, die fühn Umgreifende Gemütsart zu verbergen.

### Gräfin.

Wielmehr — du haft dich furchtbar stets gezeigt. Nicht du, der stets sich selber treu geblieben, Die haben unrecht, die dich fürchteten Und doch die Macht dir in die Hände gaben. Denn Recht hat jeder eigene Charakter,

Der übereinstimmt mit fich felbst, es gibt Rein andres Unrecht als ben Widerspruch. Warst du ein andrer, als bu vor acht Jahren Mit Reuer und Schwert durch Deutschlands Rreise zogft, Die Geißel schwangest über alle Länder, Hohn sprachest allen Ordnungen bes Reichs. Der Stärke fürchterliches Recht nur übtest Und jede Landeshoheit niedertratst, Um deines Sultans Herrschaft auszubreiten? Da war es Zeit, ben stolzen Willen bir Bu brechen, bich zur Ordnung zu verweisen! Doch wohl gefiel dem Raifer, was ihm nütte, Und schweigend drückt er diesen Freveltaten Sein kaiserliches Siegel auf. Was bamals Gerecht mar, weil dus für ihn tatft, ifts heute Auf einmal schändlich, weil es gegen ibn Gerichtet wird?

## Wallenstein (aufstehend).

Von dieser Seite sah ichs nie — Ja! dem Ist wirklich so. Es übte dieser Kaiser Durch meinen Arm im Reiche Taten aus, Die nach der Ordnung nie geschehen sollten. Und selbst den Fürstenmantel, den ich trage, Verdank ich Diensten, die Verbrechen sind.

### Gräfin.

Gestehe benn, daß zwischen dir und ihm Die Rede nicht kann sein von Pflicht und Recht, Nur von der Macht und der Gelegenheit! Der Augenblick ist da, wo du die Summe Der großen Lebensrechnung ziehen sollst, Die Zeichen stehen sieghaft über dir, Glück winken die Planeten dir herunter Und rufen: es ist an der Zeit! Hast du Dein Lebenlang umsonst der Sterne Lauf Gemessen? — den Quadranten und den Zirkel Geführt? — den Zodiak, die Himmelskugel Auf diesen Wänden nachgeahmt, um dich herum Gestellt in stummen, ahnungsvollen Zeichen Die sieben Herrscher des Geschicks, Nur um ein eitles Spiel damit zu treiben? Führt alle diese Zurüstung zu nichts, Und ist kein Mark in dieser hohlen Kunst, Daß sie dir selbst nichts gilt, nichts über dich Vermag im Augenblicke der Entscheidung?

#### Wallenstein.

(Ift mahrend diefer letten Rede mit heftig arbeitendem Gemut auf: und abgegangen und steht ploglich still, die Grafin unterbrechend.)

Ruft mir ben Wrangel, und es sollen gleich Drei Boten satteln.

Illo.

Run, gelobt fei Gott! (Eilt binaus.)

### Ballenstein.

Es ist sein böser Geist und meiner. Ihn Straft er durch mich, das Werkzeug seiner Herrschsucht, Und ich erwart es, daß der Rache Stahl Auch schon für meine Brust geschliffen ist. Nicht hosse, wer des Drachen Zähne sät, Ersteuliches zu ernten. Jede Untat Trägt ihren eignen Rache-Engel schon, Die böse Hossinung, unter ihrem Kerzen.

Er kann mir nicht mehr traun, — so kann ich auch Nicht mehr zurud. Geschehe benn, was muß. Recht stets behält das Schicksal, denn das Herz In uns ist sein gebietrischer Vollzieher.

(Zu Terzfy.)

Bring mir ben Wrangel in mein Kabinett, Die Boten will ich selber sprechen, schickt Nach bem Octavio!

(Zur Gräfin, welche eine triumphierende Miene macht.) Froblode nicht!

Denn eifersüchtig find des Schickfals Mächte; Voreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Hände, Ob Glück, ob Unglück aufgeht, lehrt das Ende.

(Indem er abgeht, fällt der Borhang.)

Zweiter Aufzug.

Ein Zimmer.

Erfter Auftritt.

Wallenstein. Octavio Piccolomini. Bald darauf Max Piccolomini.

Ballenstein.

Mir melbet er aus Linz, er läge krank, Doch hab ich sichre Nachricht, daß er sich Zu Frauenberg versteckt beim Grafen Gallas. Nimm beibe fest und schick sie mir hieher. Du übernimmst die spanischen Regimenter, Machst immer Anstalt und bist niemals fertig, Und treiben sie dich, gegen mich zu ziehn, So sagst du Ja und bleibst gefesselt stehn. Ich weiß, daß dir ein Dienst damit geschieht, In diesem Spiel dich müßig zu verhalten. Du rettest gern, solang du kannst, den Schein; Extreme Schritte sind nicht deine Sache, Drum hab ich diese Rolle für dich ausgesucht, Du wirst mir durch dein Nichtstun diesesmal Am nüßlichsten — Erklärt sich unterdessen Das Glück für mich, so weißt du, was zu tun.

(Max Piccolomini tritt ein.)

Jett, Alter, geh. Du mußt heut Nacht noch fort. Nimm meine eignen Pferde. — Diesen da Behalt ich hier — Machts mit dem Abschied kurz! Wir werden uns ja, denk ich, alle froh Und glücklich wiedersehn.

> Octavio (zu feinem Sohn). Wir sprechen uns noch. (Geht ab.)

3meiter Auftritt.

Ballenftein. Mar Piccolomini.

Mar (nähert sich ihm).

Mein General -

Ballenstein.

Der bin ich nicht mehr, Wenn bu bes Kaifers Offizier bich nennst.

Mar.

So bleibts babei, du willst das heer verlassen?

Wallenstein.

Ich hab des Raisers Dienst entsagt.

Mar.

Und willst bas heer verlassen?

Wallenstein.

Vielmehr hoff ich,

Mirs enger noch und fester zu verbinden.

(Er fett fich.)

Ja, Mar. Nicht eher wollt ich birs eröffnen, Als bis des Handelns Stunde würde schlagen. Der Jugend glückliches Gefühl ergreift Das Rechte leicht, und eine Freude ifts, Das eigne Urteil prüfend auszuüben, Wo bas Erempel rein zu lösen ift. Doch, wo von zwei gewissen Übeln eins Ergriffen werden muß, wo sich bas Berg Richt gang gurudbringt aus bem Streit ber Pflichten, Da ist es Wohltat, keine Wahl zu haben, Und eine Gunst ist die Notwendigkeit. - Die ist vorhanden. Blide nicht zurück. Es kann bir nichts mehr helfen. Blicke vorwarts! Urteile nicht! Bereite bich, zu handeln! - Der Sof hat meinen Untergang beschlossen, Drum bin ich willens, ihm zuvor zu kommen. - Wir werben mit ben Schweben uns verbinben. Sehr madre Leute finds und gute Freunde.

(Salt ein, Piccolominis Antwort erwartend.)

Werte 15.

— Ich hab dich überrascht. Antwort mir nicht. Ich will dir Zeit vergönnen, dich zu fassen.

(Er ftebt auf, und geht nach hinten. Mar steht lange unbeweglich, in den heftigsten Schmerz versetzt, wie er eine Bewegung macht, fommt Wallenstein zurück und stellt fich vor ihn.)

### Mar.

Mein General! — Du machst mich heute mündig. Denn bis auf diesen Tag war mirs erspart, Den Weg mir selbst zu finden und die Richtung. Dir folgt ich unbedingt. Auf dich nur braucht ich Zu sehn und war des rechten Psads gewiß. Zum ersten Male heut verweisest du Mich an mich selbst und zwingst mich, eine Wahl Zu tressen zwischen dir und meinem Herzen.

### Wallenstein.

Sanft wiegte dich bis heute bein Geschick, Du konntest spielend deine Pflichten üben, Jedwedem schönen Trieb Genüge tun, Mit ungeteiltem Herzen immer handeln. So kanns nicht ferner bleiben. Feindlich scheiden Die Wege sich. Mit Pflichten streiten Pflichten. Du mußt Partei ergreisen in dem Krieg, Der zwischen deinem Freund und beinem Kaiser Sich jest entzündet.

### Mar.

Rrieg! Ist das der Name? Der Krieg ist schrecklich, wie des Himmels Plagen, Doch er ist gut, ist ein Geschick wie sie. Ist das ein guter Krieg, den du dem Kaiser Bereitest mit des Kaisers eignem Heer? O Gott des Himmels! was ist das für eine Beränderung! Ziemt solche Sprache mir Mit dir, der wie der feste Stern des Pols Mir als die Lebensregel vorgeschienen! O! welchen Riß erregst du mir im Herzen! Der alten Ehrfurcht eingewachsnen Trieb Und des Gehorsams heilige Gewohnheit Soll ich versagen lernen deinem Namen? Nein! wende nicht dein Angesicht zu mir, Es war mir immer ein Gottes Antlitz, Kann über mich nicht gleich die Macht verlieren; Die Sinne sind in deinen Banden noch, Hat gleich die Seele blutend sich befreit!

Wallenstein.

Mar, hör mich an.

Mar.

O! tu es nicht! Tus nicht! Sieh! beine reinen, ebeln Buge miffen Noch nichts von biefer unglückselgen Sat. Bloß beine Einbildung befleckte fie, Die Unschuld will sich nicht vertreiben laffen Aus beiner bobeitblickenden Gestalt. Wirf ihn heraus, ben schwarzen Fleck, ben Feind. Ein bofer Traum bloß ift es bann gewefen, Der jede sichre Tugend warnt. Es mag Die Menschheit solche Augenblicke haben, Doch siegen muß bas glückliche Gefühl. Rein, bu wirst nicht so endigen. Das wurde Verrufen bei den Menschen jede große Natur und jedes mächtige Vermögen, Recht geben wurd es bem gemeinen Babn, Der nicht an Ebles in ber Freiheit glaubt Und nur der Ohnmacht sich vertrauen mag.

#### Wallenstein.

Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwart es. Mir felbst schon sagt ich, was du sagen kannst. Wer miede nicht, wenn ers umgehen kann, Das Außerste! Doch hier ist keine Wahl, Ich muß Gewalt ausüben oder leiden — So steht der Fall. Nichts andres bleibt mir übrig.

### Mar.

Seis denn! Behaupte dich in beinem Posten Gewaltsam, widersetze dich dem Kaiser, Wenns sein muß, treibs zur offenen Empörung, Nicht loben werd ichs, doch ich kanns verzeihn, Will, was ich nicht gut heiße, mit dir teilen. Nur — zum Verräter werde nicht! Das Wort Ist ausgesprochen. Zum Verräter nicht! Das ist kein überschrittnes Maß! Kein Fehler, Wohin der Mut verirrt in seiner Kraft. O! das ist was ganz anders — das ist schwarz, Schwarz wie die Hölle!

### Ballenstein.

(Mit finsterm Stirnfalten, doch gemäßigt.)
Schnell sertig ist die Jugend mit dem Wort,
Das schwer sich handhabt wie des Messers Schneide,
Aus ihrem heißen Kopfe nimmt sie keck
Der Dinge Maß, die nur sich selber richten.
Gleich heißt ihr alles schändlich oder würdig,
Bös oder gut — und was die Einbildung
Phantastisch schleppt in diesen dunkeln Namen,
Das bürdet sie den Sachen auf und Wesen.
Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit,
Leicht beieinander wohnen die Gedanken,

Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen. Wo eines Plat nimmt, muß bas andre rucken. Wer nicht vertrieben sein will, muß vertreiben. Da herrscht ber Streit; und nur bie Starte fiegt. - Ja, wer burchs Leben gehet ohne Bunsch. Sich jeden Zweck versagen kann, der wohnt Im leichten Feuer mit dem Salamander Und halt sich rein im reinen Element. Mich schuf aus gröberm Stoffe die Natur, Und zu der Erde zieht mich die Begierde. Dem bosen Beist gehört die Erbe, nicht Dem auten. Was die Göttlichen uns senden Von oben, find nur allgemeine Güter, Ihr Licht erfreut, doch macht es keinen reich, In ihrem Staat erringt fich fein Befit. Den Ebelftein, das allgeschätte Gold Muß man ben falschen Mächten abgewinnen, Die unterm Tage schlimmgeartet baufen. Nicht ohne Opfer macht man sie geneigt, Und feiner lebet, ber aus ihrem Dienst Die Seele hatte rein zurückgezogen.

## Mar (mit Bedeutung).

O! fürchte, fürchte diese falschen Mächte!
Sie halten nicht Wort! Es sind Lügengeister,
Die dich berückend in den Abgrund ziehn.
Trau ihnen nicht! Ich warne dich — O! kehre
Zurück zu deiner Pflicht! Gewiß! du kannsts!
Schick mich nach Wien. Ja, tue das. Laß mich,
Mich deinen Frieden machen mit dem Kaiser.
Er kennt dich nicht, ich aber kenne dich,
Er soll dich sehn mit meinem reinen Auge,
Und sein Vertrauen bring ich dir zurück.

# Ballenstein.

Perfe 15.

Es ist zu spät. Du weißt nicht, was geschehn.

### Mar.

Und wärs zu spät — und wär es auch so weit, Daß ein Verbrechen nur vom Fall dich rettet, So falle! Falle würdig, wie du standst. Verliere das Kommando. Geh vom Schauplaß. Du tannsts mit Glanze, tus mit Unschuld auch. — Du hast für andre viel gelebt, leb endlich Einmal dir selber, ich begleite dich, Mein Schicksal trenn ich nimmer von dem deinen —

#### Wallenstein.

Es ist zu spät. Indem du beine Worte Verlierst, ist schon ein Meilenzeiger nach dem andern Zurückgelegt von meinen Eilenden, Die mein Gebot nach Prag und Eger tragen.

— Ergib dich drein. Wir handeln, wie wir müssen.

So laß uns das Notwendige mit Würde, Mit sestem Schritte tun — Was tu ich Schlimmres Als jener Cäsar tat, des Name noch Vis heut das Höchste in der Welt benennet?

Er führte wider Rom die Legionen,
Die Rom ihm zur Beschüßung anvertraut.

Warf er das Schwert von sich, er war verloren,
Wie ich es wär, wenn ich entwassnete.

Ich spüre was in mir von seinem Geist,
Gib mir sein Glück, das andre will ich tragen.

(Max, der bisher in einem schmerzvollen Rampse gestanden, geht schnell ab. Wallenstein sieht ihm verwundert und betroffen nach und steht in tiese Gedanken verloren.)

# Dritter Auftritt.

Wallenstein. Terzty. Gleich darauf Illo.

Terzen.

Max Piccolomini verließ dich eben?

Wallenstein.

Wo ist ber Wrangel?

Terzen.

Fort ist er.

Wallenstein.

So eilig?

Tergen.

Es war, als ob die Erd ihn eingeschluckt. Er war kaum von dir weg, als ich ihm nachging, Ich hatt ihn noch zu sprechen, doch — weg war er, Und niemand wußte mir von ihm zu sagen. Ich glaub, es ist der Schwarze selbst gewesen, Ein Mensch kann nicht auf einmal so verschwinden.

Illo (fommt).

Ists mahr, daß du den Alten willst verschicken?

Terzen.

Wie? Den Octavio! Wo bentst du bin?

Ballenstein.

Er geht nach Frauenberg, Die fpanischen Und welfchen Regimenter anzuführen.

Terzen.

Das wolle Gott nicht, baß bu bas vollbringft!

Illo.

Dem Falschen willst du Kriegsvolk anvertrauen? Ihn aus den Augen lassen, grade jetzt, In diesem Augenblicke der Entscheidung?

Tergfn.

Das wirst bu nicht tun. Nein, um alles nicht!

Ballenftein.

Seltsame Menschen seid ihr.

Werfe 15.

Illo.

D! nur diesmal Gib unfrer Warnung nach. Laß ihn nicht fort.

Ballenstein.

Und warum soll ich ihm dies eine Mal Nicht trauen, da ichs stets getan? Was ist geschehn, Das ihn um meine gute Meinung brächte? Aus eurer Grille, nicht der meinen, soll ich Mein alt erprobtes Urteil von ihm ändern? Denkt nicht, daß ich ein Weib sei. Weil ich ihm Getraut dis heut, will ich auch heut ihm trauen.

Terzen.

Muß es benn ber just sein? Schick einen andern.

Ballenftein.

Der muß es fein, ben hab ich mir erlefen. Er taugt zu bem Geschäft, drum gab ichs ihm.

Milo.

Weil er ein Welscher ist, drum taugt er dir.

#### Ballenstein.

Weiß wohl, ihr wart den beiden nie gewogen; Weil ich sie achte, liebe, euch und andern Vorziehe, sichtbarlich, wie sie's verdienen, Drum sind sie euch ein Dorn im Auge! Was Geht euer Neid mich an und mein Geschäft? Daß ihr sie haßt, das macht sie mir nicht schlechter. Liebt oder haßt einander, wie ihr wollt, Ich lasse jedem seinen Sinn und Neigung, Weiß doch, was mir ein jeder von euch gilt.

Milo.

Er geht nicht ab — mußt ich die Rader ihm am Wagen Zerschmettern laffen.

Wallenstein. Mäßige bich, Illo!

Tergen.

Der Questenberger, als er hier gewesen, Sat stets zusammen auch gesteckt mit ihm.

Ballenstein.

Geschah mit meinem Wiffen und Erlaubnis.

Terzen.

Und daß geheime Boten an ihn kommen Bom Gallas, weiß ich auch.

Wallenstein.

Das ist nicht wahr.

Milo.

D! bu bist blind mit beinen sehenden Augen!

### Ballenstein.

Du wirst mir meinen Glauben nicht erschüttern, Der auf die tiefste Wissenschaft sich baut. Lügt er, dann ist die ganze Sternkunst Lüge. Denn wißt, ich hab ein Pfand vom Schicksal selbst, Daß er der treuste ist von meinen Freunden.

### Illo.

Hast du auch eins, daß jenes Pfand nicht lüge?

#### Wallenstein.

Es gibt im Menschenleben Augenblicke, Wo er dem Weltgeist näher ist als sonst Und eine Frage frei hat an das Schickfal. Solch ein Moment wars, als ich in der Nacht, Die vor der Lühner Aktion vorher ging, Gedankenvoll an einen Baum gelehnt, Hinaus sah in die Ebene. Die Feuer Des Lagers brannten düster durch den Nebel, Der Wassen dumpfes Rauschen unterbrach, Der Runden Ruf einförmig nur die Stille. Mein ganzes Leben ging, vergangenes Und künftiges, in diesem Augenblick An meinem inneren Gesicht vorüber, Und an des nächsten Morgens Schicksal knüpste Der ahnungsvolle Geist die fernste Zukunft.

Da sagt ich also zu mir selbst. "So vielen Gebietest du! Sie solgen deinen Sternen Und setzen, wie auf eine große Nummer, Ihr Alles auf dein einzig Haupt und sind In deines Glückes Schiff mit dir gestiegen. Doch kommen wird der Tag, wo diese alle

Das Schickfal wieder auseinanderstreut, Nur wen'ge werden treu bei dir verharren. Den möcht ich wissen, der der Treuste mir Von allen ist, die dieses Lager einschließt. Gib mir ein Zeichen, Schickfal! Der solls sein, Der an dem nächsten Morgen mir zuerst Entgegen kommt mit einem Liebeszeichen." Und dieses bei mir denkend, schlief ich ein.

Und mitten in die Schlacht ward ich geführt Im Beift. Groß mar ber Drang. Mir totete Ein Schuf das Pferd, ich fant, und über mir Binmeg, gleichgültig, fetten Rof und Reiter, Und keuchend lag ich, wie ein Sterbender, Zertreten unter ihrer Sufe Schlag. Da faßte plöglich hilfreich mich ein Urm, Es war Octavios — und schnell erwach ich, Zag war es, und — Octavio stand vor mir. "Mein Bruber," sprach er, "reite heute nicht Den Schecken, wie du pfleast. Besteige lieber Das sichre Tier, bas ich bir ausgesucht. Tus mir zulieb. Es warnte mich ein Traum." Und Dieses Tieres Schnelligkeit entriß Mich Banniers verfolgenden Dragonern. Mein Better ritt ben Schecken an bem Tag, Und Roß und Reiter sab ich niemals wieder.

Illo.

Das war ein Zufall.

Ballenstein (bedeutend).

Es gibt keinen Zufall; Und was uns blindes Ohngefähr nur bunkt, Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. Versiegelt hab iche und verbrieft, daß er Mein guter Engel ist, und nun kein Wort mehr! (Er gebt.)

Berfe Is.

Tergfn.

Das ist mein Trost, der Max bleibt uns als Geisel.

Milo.

Und ber foll mir nicht lebend hier vom Plate.

Ballenftein.

(Bleibt stehen und kehrt sich um.)
Seid ihr nicht wie die Weiber, die beständig Zurück nur kommen auf ihr erstes Wort,
Wenn man Vernunft gesprochen stundenlang!
— Des Menschen Taten und Gedanken, wist!
Sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen.
Die innre Welt, sein Mikrokosmus, ist
Der tiese Schacht, aus dem sie ewig quellen.
Sie sind notwendig, wie des Baumes Frucht,
Sie kann der Zusall gaukelnd nicht verwandeln.
Hab ich des Menschen Kern erst untersucht,
So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln.

(Gehen ab.)

Bierter Auftritt.

(Bimmer in Piccolominis Wohnung.)

Octavio Piccolomini reifefertig. Ein Abjutant.

Octavio.

Ist bas Kommando ba?

Abjutant.

Es wartet unten.

Octavio.

Es sind boch sichre Leute, Abjutant? Aus welchem Regimente nahmt Ihr sie?

Abjutant.

Von Tiefenbach.

Octavio.

Dies Regiment ift treu.

Laßt sie im Hinterhof sich ruhig halten, Sich niemand zeigen, bis Ihr klingeln hört, Dann wird das Haus geschlossen, scharf bewacht, Und jeder, den Ihr antresst, bleibt verhaftet.

(Adjutant ab.)

Zwar hoff ich, es bedarf nicht ihres Dienstes, Denn meines Kalkuls halt ich mich gewiß. Doch es gilt Kaisers Dienst, das Spiel ist groß, Und besser zu viel Vorsicht als zu wenig.

# Fünfter Auftritt.

Octavio Piccolomini. Ifolani tritt berein.

Isolani.

hier bin ich - Run! wer fommt noch von den andern?

Octavio (geheimnisvoll). Vorerst ein Wort mit Euch, Graf Rolani.

Ifolani (geheimnisvoll).

Solls losgehn? Will ber Fürst was unternehmen? Mir burft Ihr trauen. Sest mich auf die Probe.

Das fann geschehn.

Isolani.

Herr Bruber, ich bin nicht Von benen, die mit Worten tapfer sind Und, kommts zur Tat, das Weite schimpflich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir getan, Weiß Gott, so ist! Ich bin ihm alles schuldig. Auf meine Treue kann er baun.

Octavio.

Es wird sich zeigen.

Isolani.

Nehmt Euch in Acht. Nicht alle benken so. Es haltens hier noch viele mit dem Hof Und meinen, daß die Unterschrift von neulich, Die abgestohlne, sie zu nichts verbinde.

Octavio.

So? Mennt mir boch die Herren, die bas meinen.

Isolani.

Bum henker! Alle Deutschen sprechen so. Auch Esterhagy, Raunig, Deobat Erklären jest, man muß bem hof gehorchen.

Octavio.

Das freut mich.

Isolani.

Freut Euch?

Daß der Raiser noch

So gute Freunde hat und wadre Diener.

Isolani.

Spaßt nicht. Es sind nicht eben schlechte Männer.

Octavio.

Gewiß nicht. Gott verhüte, daß ich spaße! Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache So stark zu sehn.

Isolani.

Was Teufel? Wie ist bas? Seid Ihr benn nicht? — Warum bin ich benn hier?

Octavio (mit Ansehen).

Euch zu erklären rund und nett, ob Ihr Ein Freund wollt heißen ober Feind des Raifers?

Isolani (troțig).

Darüber werd ich bem Erklärung geben, Dems zukommt, biefe Frag an mich zu tun.

Octavio.

Ob mir das zukommt, mag dies Blatt Euch lehren.

Molani.

Wa — was? Das ist des Kaisers Hand und Siegel. (Lieft).

"Als werden fämtliche Hauptleute unster Urmee der Ordre unsers lieben, treuen, Des Generalleutnant Piccolomini, Wie unster eignen" — Hum — Ja — So — Ja, ja! Ich — mach Euch meinen Glückwunsch, Generalleutnant.

Ihr unterwerft Euch dem Befehl?

Berfe 15.

Isolani.

3ch — aber

Ihr überrascht mich auch so schnell — Man wird Mir doch Bedenkzeit, hoff ich —

Octavio.

Zwei Minuten.

Isolani.

Mein Gott, ber Fall ist aber -

Octavio.

Rlar und einfach.

Ihr follt erklären, ob ihr Euren Herrn Berrn Berraten wollet ober treu ihm bienen.

Isolani.

Berrat - Mein Gott - Ber fpricht benn von Berrat?

Octavio.

Das ist ber Fall. Der Fürst ist ein Verräter, Will die Armee zum Feind hinüberführen. Erklärt Euch kurz und gut. Wollt Ihr dem Kaiser Abschwören? Euch dem Feind verkausen? Wollt Ihr?

Isolani.

Was benkt Ihr? Ich des Kaisers Majestät Abschwören? Sagt ich so? Wann hätt ich das Gesagt?

Octavio.

Noch habt Ihrs nicht gefagt. Noch nicht. Ich warte drauf, ob Ihr es werdet sagen.

# Isolani.

Mun seht, bas ist mir lieb, daß Ihr mir selbst Bezeugt, ich habe so was nicht gesagt.

Octavio.

Ihr fagt Euch also von dem Fürsten los?

Isolani.

Spinnt er Verrat — Verrat trennt alle Banbe.

Octavio.

Und seid entschlossen, gegen ihn zu fechten?

Isolani.

Er tat mir Gutes — boch wenn er ein Schelm ist, Verbamm ihn Gott! die Rechnung ist zerrissen.

Octavio.

Mich freuts, daß Ihr in gutem Euch gefügt. Heut nacht in aller Stille brecht Ihr auf Mit allen leichten Truppen; es muß scheinen, Als kam die Order von dem Herzog selbst. Zu Frauenberg ist der Versammlungsplaß, Dort gibt Euch Gallas weitere Befehle.

Ifolani.

Es foll geschehn. Gebenkt mirs aber auch Beim Raifer, wie bereit Ihr mich gefunden.

Octavio.

Ich werb es rühmen.

(Ifolani geht. Es fommt ein Bedienter.) Oberft Buttler? Gut. Isolani (gurucktommend).

Vergebt mir auch mein barsches Wesen, Alter. Herr Gott! Wie konnt ich wissen, welche große Person ich vor mir hatte!

Octavio.

Laft bas gut fein.

Isolani.

Ich bin ein lustger alter Knab, und wär Mir auch ein rasches Wörtlein übern Hof Entschlüpft zuweilen in ber Lust des Weins, Ihr wißt ja, bös wars nicht gemeint.

(Geht ab.)

Octavio.

Macht Euch

Darüber keine Sorge! — Das gelang! Glück, sei uns auch so günstig bei ben andern!

Sechster Auftritt.

Octavio Diccolomini. Buttler.

Buttler.

3ch bin zu Gurer Orber, Generalleutnant.

Octavio.

Seid mir als werter Baft und Freund willtommen.

Buttler.

Bu große Ehr für mich.

(Nachdem beide Platz genommen.) Ihr habt die Neigung nicht erwidert, Womit ich gestern Euch entgegen kam, Wohl gar als leere Formel sie verkannt. Von Herzen ging mir jener Wunsch, es war Mir Ernst um Euch, denn eine Zeit ist jest, Wo sich die Guten eng verbinden sollten.

#### Buttler.

Die Gleichgefinnten können es allein.

### Octavio.

Und alle Guten nenn ich gleichgesinnt. Dem Menschen bring ich nur die Tat in Rechnung, Wozu ihn ruhig der Charakter treibt; Denn blinder Misverständnisse Gewalt Drängt oft den Besten aus dem rechten Gleise. Ihr kamt durch Frauenberg. Hat Euch Graf Gallas Nichts anvertraut? Sagt mirs. Er ist mein Freund.

### Buttler.

Er hat verlorne Worte nur gesprochen.

### Octavio.

Das hör ich ungern, benn sein Rat war gut. Und einen gleichen hatt ich Guch gegeben.

### Buttler.

Spart Euch die Muh — mir die Verlegenheit, So schlecht die gute Meinung zu verdienen.

## Octavio.

Die Zeit ist teuer, laßt uns offen reden. Ihr wißt, wie hier die Sachen stehn. Der Herzog Sinnt auf Verrat, ich kann Euch mehr noch sagen, Er hat ihn schon vollführt; geschlossen ist Das Bündnis mit dem Feind vor wengen Stunden. Nach Prag und Eger reiten schon die Boten, Und morgen will er zu dem Feind uns führen. Doch er betrügt sich, denn die Klugheit wacht, Noch treue Freunde leben hier dem Kaiser, Und mächtig steht ihr unsichtbarer Bund. Dies Manifest erklärt ihn in die Ucht, Spricht los das Heer von des Gehorsams Pflichten, Und alle Gutgesinnten ruft es auf, Sich unter meiner Führung zu versammeln. Nun wählt, ob Ihr mit uns die gute Sache, Mit ihm der Bösen böses Los wollt teilen.

Buttler (fieht auf).

Sein Los ist meines.

Octavio.

Ist das Euer letter

Entschluß?

Buttler.

Er ists.

Octavio.

Bedenkt Euch, Oberst Buttler. Noch habt Ihr Zeit. In meiner treuen Brust Begraben bleibt das raschgesprochne Wort. Nehmt es zuruck. Wählt eine bessere Partei. Ihr habt die aute nicht ergriffen.

Buttler.

Befehlt Ihr sonst noch etwas, Generalleutnant?

Seht Eure weißen haare! Nehmts zurud.

Buttler.

Lebt wohl!

Octavio.

Was? Diesen guten tapfern Degen Wollt Ihr in solchem Streite ziehn? Wollt In Fluch ben Dank verwandeln, den Ihr Euch Durch vierzigjährge Treu verdient um Östreich?

Buttler (bitter lachend).

Dank vom haus Oftreich!

(Er will gehen.)

Octavio

(läßt ihn bis an die Türe geben, dann ruft er). Buttler!

Buttler.

Was beliebt?

Octavio.

Wie war es mit bem Grafen?

Buttler.

Grafen! Was?

Octavio.

Dem Grafentitel, mein ich.

Buttler (heftig auffahrend). Tod und Teufel! Octavio (falt).

Ihr suchtet barum nach. Man wies Euch ab.

Merfe 15.

Buttler.

Nicht ungestraft follt Ihr mich höhnen. Bieht!

Octavio.

Steckt ein. Sagt ruhig, wie es damit ging. Ich will Genugtuung nachher Euch nicht verweigern.

#### Buttler.

Mag alle Welt boch um die Schwachheit wissen, Die ich mir felber nie verzeihen kann! - Ma! Beneralleutnant, ich besitze Ebraeiz, Verachtung hab ich nie ertragen können. Es tat mir webe, baß Geburt und Titel Bei ber Urmee mehr galten als Berbienft. Nicht schlechter wollt ich sein als meinesgleichen, So ließ ich mich in ungluckselger Stunde Bu ienem Schritt verleiten — Es war Torheit! Doch nicht verdient ich, sie so hart zu bugen! - Berfagen konnte mans - Barum bie Beigerung Mit biefer frankenden Berachtung schärfen, Den alten Mann, ben treu bewährten Diener Mit schwerem Sohn zermalmend nieberschlagen, Un feiner Berkunft Schmach fo rauh ihn mahnen, Beil er in schwacher Stunde sich vergaß! Doch einen Stachel gab Natur bem Burm, Den Willfür übermütig spielend tritt -

### Octavio.

Ihr mußt verleumdet fein. Bermutet Ihr Den Feind, der Euch den schlimmen Dienst geleistet?

Buttler.

Seis, wer es will! Ein niederträchtger Bube, Ein Höfling muß es sein, ein Spanier, Der Junker irgendeines alten Hauses, Dem ich im Licht mag stehn, ein neidscher Schurke, Den meine selbstverdiente Würde kränkt.

Octavio.

Sagt. Billigte ber Herzog jenen Schritt?

Buttler.

Er trieb mich bazu an, verwendete Sich selbst für mich mit ebler Freundeswärme.

Octavio.

So? Wift Ihr das gewiß?

Buttler.

Ich las den Brief.

Octavio (bedeutend).

Ich auch — boch anders lautete sein Inhalt.
(Buttler wird betroffen.)

Durch Zufall bin ich im Befit bes Briefs, Rann Guch burch eignen Unblid überführen.

(Er gibt ihm den Brief.)

Buttler.

Ha! was ist bas?

Octavio.

Ich fürchte, Oberst Buttler, Man hat mit Euch ein schändlich Spiel getrieben. Der Herzog, sagt Ihr, trieb Euch zu dem Schritt? — In diesem Briese spricht er mit Verachtung Bon Euch, rat bem Minister, Euren Dünkel, Wie er ihn nennt, ju zuchtigen.

Berfe 15.

(Buttler hat den Brief gelefen, seine Anie zittern, er greift nach einem Stuhl, fest fich nieder.)

Rein Feind verfolgt Euch. Niemand will Euch übel. Dem Herzog schreibt allein die Kränkung zu, Die Ihr empfangen; deutlich ist die Absicht. Losreisen wollt er Euch von Eurem Kaiser — Won Eurer Rache hofft er zu erlangen, Was Eure wohlbewährte Treu ihn nimmer Erwarten ließ bei ruhiger Besinnung. Zum blinden Werkzeug wollt er Euch, zum Mittel Verworfner Zwecke Euch verächtlich brauchen. Er hats erreicht. Zu gut nur glückt es ihm, Euch wegzulocken von dem guten Pfade, Auf dem Ihr vierzig Jahre seid gewandelt.

Buttler (mit der Stimme bebend). Kann mir des Kaisers Majestät vergeben?

### Octavio.

Sie tut noch mehr. Sie macht die Kränkung gut, Die unverdient dem Würdigen geschehn. Aus freiem Trieb bestätigt sie die Schenkung, Die Euch der Fürst zu bösem Zweck gemacht. Das Regiment ist Euer, das Ihr führt.

### Buttler.

(Will aufstehen, finkt zurück. Sein Gemüt arbeitet heftig, er versucht zu reden und vermag es nicht. Endlich nimmt er den Degen vom Gehänge und reicht ihn dem Piccolomini.)

Octavio.

Was wollt Ihr? Fast Euch.

Buttler.

Mehmt!

Octavio.

Bozu? Befinnt Euch.

Buttler.

Rehmt bin! Richt wert mehr bin ich biefes Degens.

Octavio.

Empfangt ihn neu zurud aus meiner Hand Und führt ihn stets mit Ehre für bas Recht.

Buttler.

Die Treue brach ich folchem gnäbgen Raifer!

Octavio.

Machts wieder gut. Schnell trennt Euch von dem Herzog.

Buttler.

Mich von ihm trennen!

Octavio.

Wie? Bebenkt Ihr Euch?

Buttler (furchtbar ausbrechend). Nur von ihm trennen? O! er foll nicht leben

Octavio.

Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Treuen Bei Gallas sich und Altringer versammeln. Wiel andre bracht ich noch zu ihrer Pflicht Zuruck, heut nacht entstiehen sie aus Pilsen. —

#### Buttler.

(Ift heftig bewegt auf und ab gegangen und tritt zu Octavio, mit entschlossenem Blick.)

Graf Piccolomini! Darf Euch ber Mann Von Shre fprechen, ber bie Treue brach?

Octavio.

Der darf es, der so ernstlich es bereut.

Berfe 15.

Buttler.

So laßt mich hier, auf Ehrenwort.

Octavio.

Was sinnt Ihr?

Buttler.

Mit meinem Regimente lagt mich bleiben.

Octavio.

Ich barf Euch traun. Doch fagt mir, was Ihr brütet?

Buttler.

Die Tat wirds lehren. Fragt mich jest nicht weiter. Traut mir! Ihr könnts! Bei Gott! Ihr überlasset Ihn seinem guten Engel nicht! — Lebt wohl!

(Geht ab.)

Bedienter (bringt ein Billet).

Ein Unbekannter brachts und ging gleich wieder. Des Fürsten Pferde stehen auch schon unten.

(216.)

Octavio (lieft).

"Macht, daß Ihr fortkommt. Euer treuer Isolan."
— O! läge diese Stadt erst hinter mir!

So nah dem Hafen follten wir noch scheitern? Fort! Fort! Hier ist nicht länger Sicherheit Für mich. Wo aber bleibt mein Sohn?

# Siebenter Auftritt.

Beide Piccolomini.

Mar.

(Kommt in der heftigsten Gemütsbewegung, seine Blicke rollen wild, sein Gang ist unstet, er scheint den Bater nicht zu bemerken, der von ferne steht und ihn mitleidig ansieht. Mit großen Schritten geht er durch das Zimmer, bleibt wieder stehen und wirft sich zulet in einen Stuhl, gerad vor sich hinstarrend.)

Octavio (nähert fich ihm).

3ch reise ab, mein Sohn.

(Da er feine Antwort erhalt, faßt er ihn bei der hand.) Mein Sohn, leb wohl!

Mar.

Leb wohl!

Octavio.

Du folgst mir doch bald nach?

Max (ohne ihn anzusehen).

3ch dir?

Dein Weg ist krumm, er ist der meine nicht.
(Octavio läßt seine Hand los, fährt zurück.)
O! wärst du wahr gewesen und gerade,
Nie kam es dahin, alles stünde anders!
Er hätte nicht das Schreckliche getan,
Die Guten hätten Kraft bei ihm behalten,

Nicht in der Schlechten Garn wär er gefallen. Warum so heimlich, hinterlistig laurend, Gleich einem Dieb und Diebeshelfer schleichen? Unselge Falschheit! Mutter alles Bösen! Du jammerbringende, verderbest uns! Wahrhaftigkeit, die reine, hätt uns alle, Die welterhaltende, gerettet. Vater! Ich kann dich nicht entschuldigen, ich kanns nicht. Der Herzog hat mich hintergangen, schrecklich, Du aber hast viel besser nicht gehandelt.

#### Octavio.

Mein Sohn, ach! ich verzeihe beinem Schmerz.

#### Mar.

(Steht auf, betrachtet ihn mit zweiselhaften Blicken.) Wärs möglich? Vater? Vater? Hättest dus Mit Vorbedacht bis dahin treiben wollen? Du steigst durch seinen Fall. Octavio, Das will mir nicht gefallen.

## Octavio.

Gott im Himmel!

# Mar.

Weh mir! Ich habe die Natur verändert, Wie kommt der Argwohn in die freie Seele? Vertrauen, Glaube, Hoffnung ist dahin, Denn alles log mir, was ich hochgeachtet. Nein! Nein! Nicht alles! Sie ja lebt mir noch, Und sie ist wahr und lauter wie der Himmel. Vetrug ist überall und Heuchelschein Und Mord und Gift und Meineid und Verrat, Der einzig reine Ort ist unstre Liebe, Der unentweihte in der Menschlichkeit.

Mar! Folg mir lieber gleich, bas ift boch beffer.

Mar.

Was? Eh ich Abschied noch von ihr genommen, Den letten — Nimmermehr!

Octavio.

Erspare bir

Die Qual der Trennung, der notwendigen. Komm mit mir! Komm, mein Sohn! (Will ihn fortziehn.)

Mar.

Mein! So mahr Gott lebt!

Octavio.

Romm mit mir, ich gebiete birs, bein Bater.

Mar.

Gebiete mir, was menschlich ist. Ich bleibe.

Octavio.

Mar! In bes Raifers Ramen, folge mir!

Mar.

Rein Kaifer hat dem Herzen vorzuschreiben. Und willst du mir das einzige noch rauben, Was mir mein Unglück übrig ließ, ihr Mitleid? Muß grausam auch das Grausame geschehn? Das Unabänderliche soll ich noch Unedel tun, mit heimlich seiger Flucht, Wie ein Unwürdiger mich von ihr stehlen? Sie soll mein Leiden sehen, meinen Schmerz, Die Klagen hören der zerrisnen Seele, Berfe 15.

Und Tränen um mich weinen — O! die Menschen Sind grausam, aber sie ist wie ein Engel. Sie wird von gräßlich wütender Berzweiflung Die Seele retten, diesen Schmerz des Todes Mit sansten Trostesworten klagend lösen.

#### Octavio.

Du reißest dich nicht los, vermagst es nicht. D! fomm, mein Sohn, und rette beine Tugend!

### Mar.

Verschwende beine Borte nicht vergebens, Dem Bergen folg ich, benn ich barf ihm trauen.

# Octavio (außer Faffung, gitternd).

Mar! Mar! Benn das Entsetliche mich trifft, Benn du — mein Sohn — mein eignes Blut — ich darfs Nicht denken! dich dem Schändlichen verkaufst, Dies Brandmal aufdrückst unsers Hauses Adel, Dann soll die Welt das Schauderhafte sehn, Und von des Vaters Blute triefen soll Des Sohnes Stahl im gräßlichen Gesechte.

### Mar.

D! hättest du vom Menschen besser stets Gebacht, du hättest besser auch gehandelt. Fluchwürdger Argwohn! Unglückselger Zweisel! Es ist ihm Festes nichts und Unverrücktes, Und alles wanket, wo der Glaube fehlt.

## Octavio.

Und trau ich beinem Herzen auch, wirds immer In beiner Macht auch steben, ihm zu folgen?

Mar.

Du hast bes Herzens Stimme nicht bezwungen, So wenig wird ber Herzog es vermögen.

Octavio.

D! Mar, ich seh bich niemals wiederkehren!

Mar.

Unwürdig beiner wirst du nie mich sehn.

Octavio.

Ich geh nach Frauenberg, die Pappenheimer Laß ich dir hier, auch Lothringen, Toskana Und Tiefenbach bleibt da, dich zu bedecken. Sie lieben dich und sind dem Eide treu Und werden lieber tapfer streitend fallen, Als von dem Führer weichen und der Ehre.

Mar.

Berlaß dich drauf, ich laffe fechtend hier Das Leben oder führe sie aus Pilfen.

Octavio (aufbrechend). Mein Sohn, leb wohl!

> Max. Leb wohl!

Octavio.

Wie? Reinen Blick

Der Liebe? Reinen Handedruck zum Abschied? Es ist ein blutger Krieg, in den wir gehn, Und ungewiß, verhüllt ist der Erfolg. So pslegten wir uns vormals nicht zu trennen. Ist es denn wahr? Ich habe keinen Sohn mehr?

(Mar fällt in feine Arme, fie halten einander lange schweigend ums fast, dann entfernen fie fich nach verschiedenen Seiten.)

Dritter Aufzug.

Saal bei ber Bergogin von Friedland.

Erfter Auftritt.

Grafin Tergin. Thefla. Fraulein von Neubrunn. (Beide lettern mit weiblichen Arbeiten beschäftigt.)

Grafin.

Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla? Gar nichts? Schon lange wart ich auf ein Wort von Euch. Könnt Ihrs ertragen, in so langer Zeit Nicht einmal seinen Namen auszusprechen? Wie? Ober wär ich jest schon überflüssig Und gäb es andre Wege als durch mich? — Gesteht mir, Nichte. Habt Ihr ihn gesehn?

Thetla.

3ch hab ihn heut und gestern nicht gesehn.

Grafin.

Much nicht von ihm gehört? Berbergt mir nichts.

Thefla.

Rein Wort.

Berfe 15.

Grafin.

Und fonnt so ruhig sein!

Thefla.

3ch bins.

Grafin.

Berlagt uns, Neubrunn.

(Fraulein von Neubrunn entfernt fich.)

3meiter Auftritt.

Grafin. Thefla.

Grafin.

Es gefällt mir nicht,

Daß er sich grade jest so still verhält.

Thefla.

Gerade jest!

Gräfin.

Nachdem er alles weiß! Denn jeso wars die Zeit, sich zu erklären.

Thefla.

Sprecht beutlicher, wenn ichs verstehen foll.

Gräfin.

In dieser Absicht schieft ich sie hinweg. Ihr seid kein Kind mehr, Thekla. Euer Herz Ist mündig, denn Ihr liebt, und kühner Mut Ist bei der Liebe. Den habt Ihr bewiesen. Ihr artet mehr nach Eures Vaters Geist Als nach der Mutter ihrem. Darum könnt Ihr hören, Was sie nicht fähig ist zu tragen.

Thetla.

Ich bitt Euch, endet diese Vorbereitung. Seis, was es sei. Heraus damit! Es kann Mich mehr nicht ängstigen als dieser Eingang. Was habt Ihr mir zu sagen? Fast es kurz.

Grafin.

Ihr mußt nur nicht erschrecken —

Werfe 15.

Thefla.

Mennts! 3ch bitt Euch.

Gräfin.

Es steht bei Euch, bem Bater einen großen Dienst Bu leisten —

Thefla.

Bei mir stunde bas! Bas fann -

Grafin.

Max Piccolomini liebt Euch. Ihr könnt Ihn unauflöslich an ben Bater binden.

Thekla.

Brauchts bazu meiner? Ist er es nicht schon?

Gräfin.

Er wars.

Thetla.

Und warum follt ers nicht mehr fein, Nicht immer bleiben?

Gräfin.

Auch am Raifer hangt er.

Thefla.

Richt mehr als Pflicht und Ehre von ihm fobern.

Grafin.

Von seiner Liebe fobert man Beweise Und nicht von seiner Ehre — Pflicht und Ehre! Das sind vieldeutig doppelsinnge Namen, Ihr sollt sie ihm auslegen, seine Liebe Soll seine Ehre ihm erklären.

Thetla.

Bie?

Grafin.

Er foll bem Raifer ober Euch entfagen.

Thetla.

Er wird den Vater gern in den Privatstand Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm felbst, Wie sehr er wünscht, die Waffen wegzulegen.

Grafin.

Er foll sie nicht weglegen, ift die Meinung, Er foll sie für den Bater ziehn.

Thetla.

Sein Blut,

Sein Leben wird er für ben Bater freudig Berwenden, wenn ihm Unglimpf widerführe.

Gräfin.

Ihr wollt mich nicht erraten — Nun fo hört. Der Bater ist vom Kaifer abgefallen, Steht im Begriff, sich zu dem Feind zu schlagen, Mitsamt dem ganzen heer —

Thetla.

O meine Mutter!

Gräfin.

Es braucht ein großes Beispiel, die Armee Ihm nachzuziehn. Die Piccolomini Stehn bei dem Heer in Ansehn, sie beherrschen Die Meinung, und entscheidend ist ihr Vorgang. Des Vaters sind wir sicher durch den Sohn — — Ihr habt jest viel in Eurer Hand.

# Thetla.

O jammervolle Mutter! Welcher Streich bes Tobes Erwartet bich! — Sie wirds nicht überleben.

### Grafin.

Sie wird in das Notwendige sich fügen. Ich kenne sie — Das Ferne, Künftige beängstigt Ihr fürchtend Herz, was unabänderlich Und wirklich da ist, trägt sie mit Ergebung.

## Thefla.

D meine ahnungsvolle Seele — Jest — Jest ist sie da, die kalte Schreckenshand, Die in mein fröhlich Hoffen schaubernd greift. Ich wußt es wohl — O gleich, als ich hier eintrat, Weissagte mirs das bange Vorgefühl, Daß über mir die Unglückssterne stünden — Doch warum denk ich jest zuerst an mich — O meine Mutter! meine Mutter!

### Gräfin.

Faßt Euch.

Brecht nicht in eitle Klagen aus. Erhaltet Dem Bater einen Freund, Euch ben Geliebten, So fann noch alles gut und glücklich werden.

## Thetla.

Gut werden! Was? Wir sind getrennt auf immer! — Ach, davon ist nun gar nicht mehr die Rede.

## Gräfin.

Er läßt Euch nicht! Er kann nicht von Euch lassen.

# Thekla.

D ber Unglückliche!

Grafin.

Wenn er Euch wirklich liebt, wird fein Entschluß Geschwind gefaßt fein.

Thetla.

Sein Entschluß wird bald Gefaßt sein, baran zweifelt nicht. Entschluß!

Gräfin.

Fast Euch. 3ch bore

Die Mutter nahn.

Ist hier noch ein Entschluß?

Thefla.

Wie werd ich ihren Anblick

Ertragen!

Gräfin.

Faßt Euch.

Dritter Auftritt.

Die herzogin. Borige.

Bergogin (gur Graffin).

Schwester! Wer war hier?

3ch borte lebhaft reben.

Gräfin.

Es war niemand.

Bergogin.

Ich bin fo schreckhaft. Jedes Rauschen kundigt mir Den Fußtritt eines Ungludsboten an.

Könnt Ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Wird er dem Kaiser seinen Willen tun, Dem Kardinal die Reiter senden? Sprecht, Hat er den Questenberg mit einer guten Antwort entlassen?

Werfe IS.

Gräfin.

— Nein, das hat er nicht.

Berzogin.

D dann ists aus! Ich seh das Argste kommen. Sie werden ihn absehen, es wird alles wieder So werden wie zu Regensburg.

Gräfin.

So wirds

Nicht werden. Diesmal nicht. Dafür seid ruhig. (Thekla, heftig bewegt, stürzt auf die Mutter zu und schließt fie weinend in die Arme.)

# Berzogin.

D ber unbeugsam unbezähmte Mann!
Was hab ich nicht getragen und gelitten
In dieser Ehe unglücksvollem Bund;
Denn gleich wie an ein seurig Rad gesesselt,
Das rastlos eilend, ewig, heftig, treibt,
Bracht ich ein angstvoll Leben mit ihm zu,
Und stets an eines Abgrunds jähem Rande
Sturzdrohend, schwindelnd riß er mich dahin.
— Nein, weine nicht, mein Kind. Laß dir mein Leiden
Zu keiner bösen Vorbedeutung werden,
Den Stand, der dich erwartet, nicht verleiden.
Es lebt kein zweiter Friedland, du, mein Kind,
Hast deiner Mutter Schicksal nicht zu fürchten.

# Thetla.

O lassen Sie uns fliehen, liebe Mutter! Schnell! Schnell! Hier ist kein Aufenthalt für uns. Jedwede nächste Stunde brütet irgend Ein neues, ungeheures Schreckbild aus!

# Bergogin.

Dir wird ein ruhigeres Los! - Auch wir, Ich und bein Bater, faben fchone Tage, Der ersten Jahre bent ich noch mit Luft. Da war er noch der fröhlich strebende, Sein Ehrgeis war ein milb erwarmend Reuer, Noch nicht die Klamme, die verzehrend raft. Der Raifer liebte ibn, vertraute ibm, Und was er anfing, bas mußt ihm geraten. Doch feit bem Unglückstag zu Regensburg, Der ibn von seiner Sob berunter stürzte, Ift ein unfteter, ungefellger Beift Argwöhnisch, finster über ibn gefommen. Ihn floh die Rube, und bem alten Glück, Der eignen Rraft nicht fröhlich mehr vertrauend, Wandt er fein Berg ben bunkeln Runften gu, Die feinen, ber sie pflegte, noch beglückt.

## Gräfin.

Ihr fehts mit Euren Augen — Aber ist Das ein Gespräch, womit wir ihn erwarten? Er wird bald hier sein, wist Ihr. Soll er sie In diesem Zustand finden?

# Herzogin.

Romm, mein Kind. Wisch beine Tranen ab. Zeig beinem Vater Ein heitres Antlit — Sieh, die Schleife hier

Ift los - Dies haar muß aufgebunden werden. Romm, trodine beine Tranen. Gie entstellen Dein holdes Auge — Bas ich sagen wollte? Na. Dieser Diccolomini ist boch Ein murdger Ebelmann und voll Berdienft.

Grafin.

Das ist er, Schwester.

Thefla (gur Grafin beangstigt). Tante, wollt Ihr mich

Entschuldigen?

(Will geben.)

Grafin.

Wohin? Der Vater fommt.

Thefla.

Ich kann ihn jest nicht sehn.

Gräfin.

Er wird Euch aber

Bermiffen, nach Euch fragen.

Berzogin.

Warum gebt fie?

Thetla.

Es ist mir unerträglich, ibn zu sehn.

Grafin (gur Bergogin).

Ihr ist nicht wohl.

Bergogin (beforat).

Was fehlt dem lieben Kinde?

(Beide folgen dem Fraulein und find beschäftigt, fie gurudguhalten. Wallenstein erscheint, im Gespräch mit Illo.)

Bierter Auftritt.

Wallenstein. Illo. Borige.

Wallenstein.

Es ist noch still im Lager?

Illo. Alles still.

Ballenstein.

In wenig Stunden kann die Nachricht da sein Aus Prag, daß diese Hauptstadt unser ist. Dann können wir die Maske von uns werfen, Den hiesigen Truppen den getanen Schritt Zugleich mit dem Erfolg zu wissen tun. In solchen Fällen tut das Beispiel alles. Der Mensch ist ein nachahmendes Geschöpf, Und wer der Vorderste ist, führt die Herde. Die Prager Truppen wissen es nicht anders, Als daß die Pilsner Völker uns gehuldigt, Und hier in Pilsen sollen sie uns schwören, Weil man zu Prag das Beispiel hat gegeben.

— Der Buttler, saast du, hat sich nun erklärt?

Milo.

Aus freiem Trieb, unaufgefobert tam er, Sich felbst, fein Regiment bir anzubieten.

Ballenstein.

Nicht jeder Stimme, find ich, ist zu glauben, Die warnend sich im Herzen läßt vernehmen. Uns zu berücken, borgt der Lügengeist Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit Und streut betrügliche Orakel aus. So hab ich diesem würdig braven Mann, Dem Buttler, stilles Unrecht abzubitten; Denn ein Gefühl, des ich nicht Meister din, Furcht möcht ichs nicht gern nennen, überschleicht In seiner Nähe schaudernd mir die Sinne Und hemmt der Liebe freudige Bewegung. Und dieser Redliche, vor dem der Geist Mich warnt, reicht mir das erste Psand des Glücks.

Illo.

Und fein geachtet Beispiel, zweifle nicht, Wird bir bie Besten in bem Beer gewinnen.

#### Wallenstein.

Jetzt geh und schick mir gleich den Isolan Hieher, ich hab ihn mir noch jungst verpflichtet. Mit ihm will ich den Ansang machen. Geh! (Ilo geht hinaus, unterdessen sind die übrigen wieder vorwärts gestommen.)

### Wallenstein.

Sieh ba, die Mutter mit der lieben Tochter! Wir wollen einmal von Geschäften ruhn — Kommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Kreis der Meinen zu verleben.

Grafin.

Wir waren lang nicht so beisammen, Bruber.

Wallenstein (beiseite zur Gräfin). Kann sie's vernehmen? Ift sie vorbereitet?

Gräfin.

Noch nicht.

#### Ballenstein.

Komm her, mein Mädchen. Set dich zu mir. Es ist ein guter Geist auf beinen Lippen, Die Mutter hat mir beine Fertigkeit Gepriesen, es soll eine zarte Stimme Des Wohllauts in dir wohnen, die die Seele Bezaubert. Eine solche Stimme brauch Ich jest, den bösen Dämon zu vertreiben, Der um mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt.

Bergogin.

Wo haft du beine Zither, Thekla? Komm. Bag beinem Bater eine Probe hören Von beiner Kunft.

Thefla.

O meine Mutter! Gott!

Bergogin.

Romm, Thekla, und erfreue beinen Bater.

Thefla.

3ch kann nicht, Mutter -

Grafin.

Wie? Was ist bas, Nichte!

Thekla (zur Gräfin).

Verschont mich — Singen — jetzt — in dieser Angst Der schwer beladnen Seele — vor ihm singen — Der meine Mutter stürzt ins Grab!

Berzogin.

Wie, Thekla, Launen? Soll bein gütger Vater Vergeblich einen Wunsch geäußert haben?

Grafin.

Bier ift die Zither.

Thefla.

O mein Gott - Wie kann ich -

(Halt das Instrument mit zitternder hand, ihre Seele arbeitet im heftigsten Kampf, und im Augenblick, da fie anfangen foll zu fingen, schaudert sie zusammen, wirst das Instrument weg und geht schnell ab.)

Bergogin.

Mein Rind - o fie ift frant!

Wallenstein.

Bas ift bem Mabchen? Pflegt sie so zu fein?

Gräfin.

Mun, weil sie es benn selbst verrät, so will Auch ich nicht länger schweigen.

Ballenstein.

Bie?

Gräfin.

Sie liebt ibn.

Ballenstein.

Liebt! Wen?

Grafin.

Den Piccolomini liebt sie. Hast du es nicht bemerkt? Die Schwester auch nicht?

Berzogin.

O war es dies, was ihr das Herz beklemmte! Gott segne dich, mein Kind! Du darfst Dich beiner Wahl nicht schämen.

Grafin.

Diese Reise -

Wenns deine Absicht nicht gewesen, schreibs Dir selber zu. Du hättest einen andern Begleiter mählen sollen!

Ballenstein.

Weiß ers?

Gräfin.

Er hofft, sie zu besitzen.

Wallenstein.

Hofft

Sie zu besiten - Ift der Junge toll?

Gräfin.

Mun mag fie's felber boren!

Wallenstein.

Die Friedländerin Denkt er davon zu tragen? Nun! Der Einfall Gefällt mir! Die Gedanken stehen ihm nicht niedrig.

Gräfin.

Weil du fo viele Gunft ihm stets bezeugt,

### Ballenstein.

— Will er mich auch endlich noch beerben. Nun ja! Ich lieb ihn, halt ihn wert, was aber Hat das mit meiner Tochter Hand zu schaffen? Sind es die Töchter, sinds die einzgen Kinder, Womit man seine Gunst bezeugt? Berzogin.

Sein abeliger Sinn und feine Sitten -

Wallenstein.

Erwerben ihm mein Berg, nicht meine Tochter.

Berzogin.

Sein Stand und seine Ahnen -

Ballenstein.

Ahnen! Was!

Er ist ein Untertan, und meinen Gidam Will ich mir auf Europens Thronen suchen.

Bergogin.

O lieber Herzog! Streben wir nicht allzuhoch Hinauf, daß wir zu tief nicht fallen mögen.

Wallenstein.

Ließ ich mirs so viel kosten, in die Höh Zu kommen, über die gemeinen Häupter Der Menschen weg zu ragen, um zuleßt Die große Lebensrolle mit gemeiner Verwandtschaft zu beschließen? — Hab ich barum —

(Plöglich halt er inne, fich faffend.)

Sie ist das einzige, was von mir nachbleibt Auf Erden, eine Krone will ich sehn Auf ihrem Haupte oder will nicht leben. Was? Alles — alles! set ich dran, um sie Recht groß zu machen — ja in der Minute, Worin wir sprechen —

(Er besinnt sich.) Und ich sollte nun, Wie ein weichbergger Vater, was sich gern hat Und liebt, fein bürgerlich zusammengeben? Und jest soll ich das tun, jest eben, da ich Auf mein vollendet Werk den Kranz will setzen — Nein, sie ist mir ein langgespartes Kleinod, Die höchste, letzte Münze meines Schatzes, Nicht niedriger fürwahr gedenk ich sie Als um ein Königsszepter loszuschlagen —

Herzogin.

O mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen Bis in die Wolken, bauen fort und fort Und benken nicht dran, daß der schmale Grund Das schwindelnd schwanke Werk nicht tragen kann.

Wallenstein (zur Gräfin). Haft du ihr angekündigt, welchen Wohnsit Ich ihr bestimmt?

Gräfin.

Noch nicht. Entbeckts ihr felbft.

Berzogin.

Die? Beben wir nach Rarnten nicht zurud?

Ballenstein.

Mein.

Herzogin.

Oder sonft auf teines Ihrer Güter?

Ballenstein.

Sie würden bort nicht ficher fein.

Berzogin.

Micht sicher

In Raifers Landen, unter Raifers Schut?

Wallenstein.

Den hat des Friedlands Gattin nicht zu hoffen.

Berzogin.

D Gott, bis babin haben Sie's gebracht!

Berfe Is.

Wallenstein.

In Solland werden Gie Schut finden.

Berzogin.

Mas?

Sie senden uns in lutherische Länder?

Wallenstein.

Der Herzog Franz von Lauenburg wird Ihr Geleitsmann bahin fein.

Berzogin.

Der Lauenburger?

Ders mit bem Schweben halt, bes Raifers Feinb?

Ballenstein.

Des Raifers Reinde find die meinen nicht mehr.

Bergogin.

(Sieht den Herzog und die Gräfin schreckensvoll an.) Ists also wahr? Es ist? Sie sind gestürzt? Sind vom Kommando abgesetzt? O Gott Im Himmel!

Gräfin (feitwarts jum herzog). Laffen wir fie bei dem Glauben. Du fiehst, daß sie die Wahrheit nicht ertruge. Fünfter Auftritt.

Graf Tergfn. Borige.

Gräfin.

Terzky! Was ist ihm? Welches Bild bes Schreckens! Als hatt er ein Gespenst gesehn!

Tergen.

(Wallenstein beifeite führend, heimlich.) Ists bein Befehl, daß die Kroaten reiten?

Ballenstein.

Ich weiß von nichts.

Tergfn.

Wir find verraten!

Wallenstein.

Mas?

Tergfn.

Sie sind bavon, heut nacht, die Jäger auch, Leer stehen alle Dörfer in der Runde.

Ballenstein.

Und Ifolan?

Tergen.

Den hast bu ja verschickt.

Ballenstein.

30?

Tergen.

Nicht? Du haft ihn nicht verschieft? Auch nicht Den Deobat? Sie find verschwunden beibe.

Sechster Auftritt.

Illo. Vorige.

Illo.

hat dir ber Terzen -

Terzky. Er weiß alles.

Illo.

Auch baß Maradas, Esterhazy, Gös, Colalto, Kauniß dich verlassen? —

Tergty.

Teufel!

Wallenstein (winkt).

Still!

Gräfin

(hat fie von weitem ängstlich beobachtet, tritt hinzu). Terzky! Gott! Was gibts? Was ift geschehen?

Wallenstein (im Begriff aufzubrechen). Nichts! Laßt uns gehen.

> Terzky (will ihm folgen). Es ist nichts, Therese.

Gräfin (halt ihn).

Nichts? Seh ich nicht, daß alles Lebensblut Aus euren geisterbleichen Wangen wich, Daß selbst der Bruder Fassung nur erkünstelt?

Page (fommt).

Ein Abjutant fragt nach bem Grafen Terzky. (Ab.)
(Terzky folgt bem Pagen.)

Ballenstein.

Hör, was er bringt — (zu IIIo) Das konnte nicht so heimlich Geschehen ohne Meuterei — Wer hat Die Wache an den Toren?

Illo.

Tiefenbach.

Ballenstein.

Laß Tiefenbach ablösen unverzüglich Und Terzins Grenadiere aufziehn — Höre! Hast bu von Buttlern Kundschaft?

Illo.

Buttlern traf ich.

Gleich ist er selber hier. Der halt dir fest.
(Ilo geht. Wallenstein will ihm folgen.)

Gräfin.

Laß ihn nicht von bir, Schwester! Halt ihn auf — Es ist ein Unglud —

Herzogin. Großer Gott! Was ist's? (Hängt sich an ihn.)

Wallenstein (erwehrt sich ihrer).
Seid ruhig! Laßt mich! Schwester! Liebes Weib, Wir sind im Lager! Da ists nun nicht anders,
Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind,
Schwer lenken sich die hestigen Gemüter,

Und Ruhe nie beglückt des Führers Haupt — Wenn ich foll bleiben, geht! Denn übel stimmt Der Weiber Klage zu dem Tun der Männer.

(Er will gehn, Terzin fommt gurud.)

Tergty.

Bleib bier. Bon biefem Fenster muß mans febn.

Wallenstein (gur Gräfin).

Geht, Schwester!

Berfe 15.

Grafin.

Nimmermehr!

Wallenstein.

Ich wills.

Tergty

(führt fie beifeite, mit einem bedeutenden Bint auf die herzogin). Therefe!

Herzogin. Komm, Schwester, weil er es befiehlt. (Gehen ab.)

Siebenter Auftritt.

Ballenftein. Graf Tergfy.

Wallenstein (ans Fenster tretend). Was gibts benn?

Terzen.

Es ist ein Rennen und Zusammenlaufen Bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursach,

Geheimnisvoll, mit einer finstern Stille Stellt jedes Korps sich unter seine Fahnen, Die Tiefenbacher machen bose Mienen, Nur die Wallonen stehen abgesondert In ihrem Lager, lassen niemand zu Und halten sich gesetzt, so wie sie pflegen.

Ballenstein.

Zeigt Piccolomini sich unter ihnen?

Tergen.

Man sucht ihn, er ist nirgends anzutreffen.

Wallenstein.

Was überbrachte benn der Adjutant?

Tergen.

Ihn schickten meine Regimenter ab, Sie schwören nochmals Treue dir, erwarten Voll Kriegeslust den Aufruf zum Gefechte.

Ballenstein.

Wie aber kam der Lärmen in das Lager? Es follte ja dem Heer verschwiegen bleiben, Bis sich zu Prag das Glück für uns entschieden.

Terzen.

D daß du mir geglaubt! Noch gestern abends Beschwuren wir dich, den Octavio, Den Schleicher, aus den Toren nicht zu lassen, Du gabst die Pserde selber ihm zur Flucht —

Wallenstein.

Das alte Lieb! Einmal für allemal, Nichts mehr von diesem törichten Verdacht! Tergfn.

Dem Isolani hast bu auch getraut, Und war ber erste boch, ber bich verließ.

Wallenstein.

Ich jog ihn gestern erft aus seinem Elend. Fahr hin! Ich hab auf Dank ja nie gerechnet.

Tergen.

Und so sind alle, einer wie der andre.

Wallenstein.

Und tut er unrecht, daß er von mir geht? Er folgt bem Gott, bem er fein Leben lang Um Spieltisch hat gedient. Mit meinem Glücke Schloß er ben Bund und bricht ibn, nicht mit mir. War ich ihm was, er mir? Das Schiff nur bin ich. Auf bas er feine hoffnung bat gelaben, Mit dem er wohlgemut das freie Meer Durchsegelte, er sieht es über Klippen Gefährlich gehn und rettet schnell die Ware. Leicht wie ber Wogel von bem wirtbarn Zweige, Wo er genistet, fliegt er von mir auf, Rein menschlich Band ift unter uns zerriffen. Ja, ber verdient, betrogen sich zu fehn, Der Berg gesucht bei bem Gedankenlosen! Mit schnell verlöschten Zügen schreiben sich Des Lebens Bilder auf die glatte Stirne, Richts fällt in eines Bufens stillen Grund, Ein muntrer Sinn bewegt die leichten Safte, Doch feine Seele warmt bas Eingeweide.

Terzen.

Doch möcht ich mich den glatten Stirnen lieber Als jenen tiefgefurchten anvertrauen.

# Achter Auftritt.

Ballenftein. Tergty. Illo (fommt watend).

Illo.

Verrat und Meuterei!

Terzty. Ha! was nun wieder?

Illo.

Die Tiefenbacher, als ich die Order gab, Sie abzulösen — Pflichtvergegne Schelmen!

Tergfn.

Mun?

Wallenstein.

Was benn?

3110.

Sie verweigern ben Gehorfam.

Tergen.

So lag fie niederschießen. D gib Orber!

Ballenstein.

Belaffen! Belche Urfach geben fie?

3110.

Rein andrer fonst hab ihnen zu befehlen, Als Generalleutnant Piccolomini.

Wallenstein.

Bas - Wie ist bas?

Werfe 15.

Milo.

So hab ers hinterlassen

Und eigenhändig vorgezeigt vom Raiser.

Tergen.

Vom Raifer — Hörst dus, Fürst!

Milo.

Auf seinen Untrieb

Sind gestern auch bie Oberften entwichen.

Tergfn.

Hörst dus!

Illo.

Auch Montecuculi, Caraffa, Und noch sechs andre Generale werben Vermißt, die er bered't hat, ihm zu folgen. Das hab er alles schon seit lange schriftlich Bei sich gehabt vom Kaiser und noch jüngst Erst abgeredet mit dem Questenberger.

(Wallenstein finft auf einen Stuhl und verhüllt fich bas Geficht.)

Tergen.

D hättest du mir boch geglaubt!

Meunter Auftritt.

Grafin. Borige.

Gräfin.

Ich kann die Angst — ich kanns nicht länger tragen, Um Gottes willen, sagt mir, was es ist.

Illo.

Die Regimenter fallen von uns ab. Graf Piccolomini ift ein Berrater.

Gräfin.

O meine Ahnung!

(Stürzt aus bem 3immer.)

Tergty.

Hätt man mir geglaubt! Da siehst dus, wie die Sterne dir gelogen!

Wallenstein (richtet fich auf).

Die Sterne lügen nicht, bas aber ift Beschehen wider Sternenlauf und Schickfal. Die Runft ist redlich, doch dies falsche Berg Bringt Lug und Trug in ben wahrhaftgen himmel. Mur auf der Wahrheit ruht die Wahrsagung, Bo die Natur aus ihren Grenzen mantet, Da irret alle Wiffenschaft. War es Ein Aberglaube, menschliche Gestalt Durch feinen folchen Argwohn zu entehren, O nimmer schäm ich biefer Schwachheit mich! Religion ift in ber Tiere Trieb, Es trinkt der Wilde selbst nicht mit bem Opfer, Dem er das Schwert will in den Bufen stoßen. Das war fein Belbenftuck, Octavio! Nicht beine Klugheit siegte über meine, Dein schlechtes Berg hat über mein gerades Den schändlichen Triumph bavon getragen. Rein Schild fing beinen Mordstreich auf, bu führteft Ihn ruchlos auf die unbeschütte Bruft, Ein Rind nur bin ich gegen folche Baffen.

Behnter Auftritt.

Borige. Buttler.

Terato.

D fieh ba! Buttler! Das ist noch ein Freund!

Mallenstein.

(Geht ihm mit ausgebreiteten Urmen entgegen und umfaßt ihn mit Herglichfeit.)

Romm an mein Berg, bu alter Rriegsgefährt! So wohl tut nicht ber Sonne Blid im Lenz Als Freundes Angesicht in solcher Stunde.

Buttler.

Mein General — ich komme —

Wallenstein

(fich auf feine Schultern lehnend).

Weißt bus schon?

Der Alte hat bem Raifer mich verraten. Bas fagst bu? Dreißig Jahre haben wir Zusammen ausgelebt und ausgehalten. In einem Feldbett baben wir geschlafen, Aus einem Glas getrunken, einen Biffen Geteilt, ich stütte mich auf ihn, wie ich Auf beine treue Schulter jest mich stüße, Und in dem Augenblick, da liebevoll Bertrauend meine Bruft an feiner schlägt, Ersieht er sich den Vorteil, sticht das Messer Mir liftig lauernd, langsam, in bas Berg!

(Er verbirgt bas Geficht an Buttlers Bruft.)

#### Buttler.

Bergeßt ben Falschen. Sagt, was wollt Ihr tun.

Wallenstein.

Wohl gesprochen. Fahre bin! 3ch bin Noch immer reich an Freunden, bin ich nicht? Das Schicksal liebt mich noch, benn eben jett, Da es des Heuchlers Tücke mir entlarvt, hat es ein treues Berg mir zugesendet. Nichts mehr von ihm. Denkt nicht, daß fein Berluft Mich schmerze. O! mich schmerzt nur ber Betrug. Denn wert und teuer waren mir die beiben. Und jener Mar, er liebte mich wahrhaftig, Er hat mich nicht getäuscht, er nicht. — Genug, Genug bavon! Jest gilt es schnellen Rat -Der Reitende, ben mir Graf Rinsky ichickt Aus Prag, kann jeden Augenblick erscheinen. Bas er auch bringen mag, er barf ben Meutern Richt in die Bande fallen. Drum geschwind, Schickt einen fichern Boten ihm entgegen, Der auf geheimem Weg ibn zu mir führe.

(Ilo will gehen.)

Buttler (halt ihn jurud). Mein Feldherr, wen erwartet Ihr?

Wallenstein.

Den Eilenden, der mir die Nachricht bringt, Wie es mit Prag gelungen.

Buttler.

Sum!

Ballenstein.

Was ist Euch?

Buttler.

So wißt Ihrs nicht?

Ballenstein.

Mas benn?

Buttler.

Wie biefer Lärmen

Ins Lager fam?

Wallenstein.

Wie?

Buttler.

Jener Bote -

Wallenstein (erwartungsvoll).

Mun?

Buttler.

Er ift berein.

Tergen und Illo. Er ift berein?

Ballenstein.

Mein Bote?

Buttler.

Seit mehrern Stunden.

Ballenstein.

Und ich weiß es nicht?

Buttler.

Die Wache fing ihn auf.

Illo (fampft mit dem Fuß). Verbammt!

Buttler.

Sein Brief

Ist aufgebrochen, läuft durchs ganze Lager —

Wallenstein (gespannt).

Ihr wißt, was er enthält?

Buttler (bedenklich). Befragt mich nicht!

Tergfn.

D — Weh uns, Illo! Alles fturzt zusammen!

Wallenstein.

Berhehlt mir nichts. Ich kann bas Schlimmfte boren. Prag ist verloren? Ists? Gesteht mirs frei.

Buttler.

Es ist verloren. Alle Regimenter Zu Budweis, Tabor, Braunau, Königingrät, Zu Brunn und Znanm haben Euch verlassen, Dem Kaiser neu gehuldiget, Ihr selbst Mit Kinsky, Terzky, Illo seid geächtet.

(Terzty und Illo zeigen Schrecken und But. Ballenstein bleibt fest und gefaßt stehen).

Wallenstein (nach einer Pause).

Es ist entschieden, nun ists gut — und schnell Bin ich geheilt von allen Zweifelsqualen, Die Brust ist wieder frei, der Geist ist hell, Nacht muß es sein, wo Friedlands Sterne strahlen.

Mit zögerndem Entschluß, mit wankendem Gemüt Zog ich das Schwert, ich tats mit Widerstreben, Da es in meine Wahl noch war gegeben! Notwendigkeit ist da, der Zweifel flieht, Jest fecht ich für mein Haupt und für mein Leben. (Er geht ab. Die andern folgen.)

### Gilfter Auftritt.

Gräfin Tergen (fommt aus bem Seitenzimmer). Nein! ich kanns länger nicht — Wo sind sie? Alles Ist leer. Sie lassen mich allein - allein. In diefer fürchterlichen Angst - 3ch muß Mich zwingen vor ber Schwester, ruhig scheinen Und alle Qualen ber bedrängten Bruft In mir verschließen — Das ertrag ich nicht! - Wenn es uns fehlichlägt, wenn er zu bem Schweben Mit leerer Hand, als Flüchtling, müßte kommen, Richt als geehrter Bundsgenoffe, stattlich, Gefolgt von eines heeres Macht - Wenn wir Bon Land zu Lande wie ber Pfalggraf müßten manbern, Ein schmählich Denkmal ber gefallnen Größe -Rein, diesen Zag will ich nicht schaun! und könnt Er felbst es auch ertragen, so zu finken, Ich trügs nicht, so gesunken ihn zu sehn.

3wölfter Auftritt.

Gräfin. Bergogin. Thefla.

Thetla.

(will bie Berzogin gurudhalten). D liebe Mutter, bleiben Sie zurud!

Berzogin.

Nein, hier ist noch ein schreckliches Geheimnis, Das mir verhehlt wird — Warum meidet mich Die Schwester? Warum seh ich sie voll Angst Umhergetrieben, warum dich voll Schrecken? Und was bedeuten diese stummen Winke, Die du verstohlen heimlich mit ihr wechselst?

Thefla.

Michts, liebe Mutter!

Herzogin.

Schwester, ich wills wissen.

Gräfin.

Was hilfts auch, ein Geheimnis braus zu machen! Läßt sichs verbergen? Früher, später muß Sie's doch vernehmen lernen und ertragen.
Nicht Zeit ists jeßt, der Schwäche nachzugeben,
Mut ist uns not und ein gesaßter Geist,
Und in der Stärke müssen wir uns üben.
Drum besser, es entscheidet sich ihr Schicksal
Mit einem Wort — Man hintergeht Euch, Schwester.
Ihr glaubt, der Herzog sei entseth — der Herzog
Ist nicht entseth — er ist —

Thekla (zur Gräfin gehend). Wollt Ihr fie toten?

Grafin.

Der Herzog ist -

Thefla

(die Arme um die Mutter schlagend). O standhaft, meine Mutter!

Gräfin.

Emport bat fich ber Bergog, ju bem Feind Hat er sich schlagen wollen, die Armee Sat ihn verlassen, und es ist miklungen.

(Bahrend diefer Borte wantt die Bergogin und fällt ohnmächtig in Die Arme ihrer Tochter.)

(Ein großer Saal beim Bergog von Friedland.)

Dreizebnter Auftritt.

Wallenstein (im harnisch). Du hafts erreicht, Octavio - Raft bin ich Jest so verlassen wieder, als ich einst Vom Regensburger Fürstentage ging. Da hatt ich nichts mehr als mich felbst — boch was Ein Mann tann wert fein, babt ibr ichon erfahren. Den Schmuck der Zweige habt ihr abgehauen, Da steh ich, ein entlaubter Stamm! Doch innen Im Marte lebt die Schaffende Gewalt, Die sprossend eine Welt aus fich geboren. Schon einmal galt ich euch ftatt eines Beers, Ich einzelner. Dabin geschmolzen vor Der schwedschen Stärke waren eure Beere. Um Lech fant Tilly, euer letter Bort. Ins Baperland, wie ein geschwollner Strom. Ergoß sich dieser Gustav, und zu Wien In feiner Sofburg zitterte ber Raifer. Solbaten maren teuer, benn die Menge Geht nach dem Glück - Da wandte man die Augen Auf mich, den Helfer in der Not, es beugte sich Der Stolz des Raifers vor dem Schwergefrankten,

Ich sollte aufstehn mit dem Schöpfungswort Und in die hohlen Läger Menschen sammeln. Ich tats. Die Trommel ward gerührt. Mein Name Ging wie ein Kriegsgott durch die Welt. Der Pflug, Die Werkstatt wird verlassen, alles wimmelt Der altbekannten Hoffnungssahne zu — — Noch fühl ich mich denselben, der ich war! Es ist der Geist, der sich den Körper baut, Und Friedland wird sein Lager um sich füllen. Führt eure Tausende mir kühn entgegen, Gewohnt wohl sind sie, unter mir zu siegen, Nicht gegen mich — Wenn Haupt und Glieder sich trennen, Da wird sich zeigen, wo die Seele wohnte.

(Ilo und Terzky treten ein.)
Mut, Freunde, Mut! Wir sind noch nicht zu Boden.
Fünf Regimenter Terzky sind noch unser
Und Buttlers wackre Scharen — Morgen stößt
Ein Heer zu uns von sechzehntausend Schweden.
Nicht mächtger war ich, als ich vor neun Jahren
Auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern.

# Bierzehnter Auftritt.

Borige. Neumann (der den Grafen Terzity beiseite führt und mit ihm fpricht).

Terzen (zu Neumann).

Was suchen sie?

Wallenstein. Was gibts? Terzen.

Behn Rüraffiere

Von Pappenheim verlangen bich im Namen Des Regiments zu fprechen.

Wallenstein (schnell zu Neumann). Laß sie kommen.

(Reumann geht hinaus.)

Davon erwart ich etwas. Gebet acht, Sie zweifeln noch und sind noch zu gewinnen.

# Fünfzehnter Auftritt.

Wallenstein. Terzky. Illo. Zehn Küraffiere (von einem Gesfreiten geführt, marschieren auf und stellen sich nach dem Rommando in einem Glied vor den Herzog, die Honneurs machend).

#### Wallenstein.

(nachdem er sie eine Zeitlang mit den Augen gemessen, zum Gefreiten). Ich kenne dich wohl. Du bist aus Brügg in Flandern, Dein Nam ist Mercy.

Gefreiter.

Beinrich Mercy beiß ich.

### Wallenstein.

Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, Von Hessischen umringt und schlugst dich durch, Mit hundertachtzig Mann durch ihrer Tausend.

Gefreiter.

So ifts, mein General.

Wallenstein.

Was wurde bir

Für diese madre Sat?

Gefreiter.

Die Ehr, mein Feldherr, Um die ich bat, bei diesem Korps zu dienen.

Wallenstein (wendet sich zu einem andern). Du warst darunter, als ich die Freiwilligen Heraus ließ treten auf dem Altenberg, Die schwedsche Batterie hinweg zu nehmen.

Zweiter Küraffier. So ifts, mein Felbherr.

Ballenstein.

Ich vergesse keinen, Mit dem ich einmal Worte hab gewechselt. Bringt eure Sache vor.

Gefreiter (fommandiert). Gewehr in Arm!

Wallenstein (zu einem dritten gewendet). Du nennst dich Risbeck, Köln ist bein Geburtsort.

Dritter Rüraffier.

Risbeck aus Köln.

Ballenstein.

Den schwedschen Oberst Dübald brachtest bu Gefangen ein im Nürenberger Lager.

Dritter Kuraffier. 3ch nicht, mein General.

Wallenstein.

Ganz recht! Es war

Dein ältrer Bruber, ber es tat — bu hatteft Noch einen jungern Bruber, wo blieb ber?

Werfe 15.

Dritter Ruraffier.

Er fteht zu Olmüt bei bes Raifers Beer.

Wallenstein (jum Gefreiten). Nun, fo laß hören.

Befreiter.

Ein kaiferlicher Brief kam uns zu Handen, Der uns —

Wallenstein (unterbricht ihn). Wer mählte euch?

Gefreiter.

Jedwede Fahn

Zog ihren Mann burchs Los.

Wallenstein.

Mun benn zur Sache!

Gefreiter.

Ein kaiferlicher Brief kam uns zu Handen, Der uns befiehlt, die Pflicht dir aufzukunden, Weil du ein Feind und Landsverräter feift.

Ballenstein.

Was habt ihr brauf beschlossen?

Gefreiter.

3u Braunau, Budweis, Prag und Olmug haben

Bereits gehorcht, und ihrem Beispiel folgten Die Regimenter Tiefenbach, Toskana. Wir aber glaubens nicht, daß du ein Feind Und Landsverräter bist, wir haltens bloß Für Lug und Trug und spanische Erfindung.

### (Treuherzig.)

Du felber sollst uns sagen, was du vor hast, Denn du bist immer wahr mit uns gewesen, Das höchste Zutraun haben wir zu dir, Rein fremder Mund soll zwischen uns sich schieben, Den guten Feldherrn und die guten Truppen.

#### Ballenstein.

Daran erkenn ich meine Pappenheimer.

### Gefreiter.

Und dies entbietet dir bein Regiment. Ists deine Absicht bloß, dies Rriegesfzepter. Das dir gebührt, bas bir der Raiser hat Bertraut, in beinen Sanden zu bewahren, Oftreichs rechtschaffner Keldhauptmann zu sein, So wollen wir dir beistehen und dich schützen Bei beinem guten Rechte gegen jeden -Und wenn die anderen Regimenter alle Sich von bir wenden, wollen wir allein Dir treu sein, unser Leben für dich laffen. Denn bas ift unfre Reiterpflicht, baß wir Umkommen lieber, als dich sinken lassen. Wenns aber so ist, wie des Raisers Brief Befagt, wenns mabr ift, bag bu uns jum Feind Treuloserweise willst hinüberführen, Bas Gott verhüte! Ja, so wollen wir Dich auch verlaffen und bem Brief gehorchen.

#### Wallenstein.

Bort, Rinder -

#### Gefreiter.

Braucht nicht viel Worte. Sprich Ja ober Nein, so find wir schon zufrieden.

#### Ballenstein.

Hört an. Ich weiß, daß ihr verständig seid,
Selbst prüft und denkt und nicht der Herde folgt,
Drum hab ich euch, ihr wißts, auch ehrenvoll
Stets unterschieden in der Heereswoge,
Denn nur die Fahnen zählt der schnelle Blick
Des Feldherrn, er bemerkt kein einzeln Haupt,
Streng herrscht und blind der eiserne Befehl,
Es kann der Mensch dem Menschen hier nichts gelten —
So, wißt ihr, hab ichs nicht mit euch gehalten,
Wie ihr euch selbst zu fassen angefangen
Im rohen Handwerk, wie von euren Stirnen
Der menschliche Gedanke mir geleuchtet,
Hab ich als freie Männer euch behandelt,
Der eignen Stimme Recht euch zugestanden —

## Gefreiter.

Ja, würdig haft du stets mit uns verfahren, Mein Feldherr, uns geehrt durch dein Vertraun, Uns Gunst erzeigt vor allen Regimentern. Wir folgen auch dem großen Hausen nicht, Du siehsts! Wir wollen treulich bei dir halten. Sprich nur ein Wort, dein Wort soll uns genügen, Daß es Verrat nicht sei, worauf du sinnst, Daß du das Heer zum Feind nicht wollest führen.

#### Wallenstein.

Mich, mich verrät man! Aufgeopfert hat mich Der Raifer meinen Feinden, fallen muß ich, Wenn meine braven Truppen mich nicht retten. Euch will ich mich vertrauen — Euer Berg Sei meine Festung! Sebt, auf biese Bruft Bielt man! Nach biefem greifen haupte! - Das Ist spansche Dankbarkeit, bas haben wir Für jene Mordschlacht auf der alten Feste, Auf Lügens Ebenen! Darum warfen wir Die nackte Bruft ber Partifan entgegen, Drum machten wir die eisbedeckte Erde, Den harten Stein zu unferm Pfühl, tein Strom War uns zu schnell, kein Wald zu undurchbringlich, Bir folgten jenem Mansfeld unverdroffen Durch alle Schlangenfrummen feiner Flucht, Ein ruheloser Marsch war unser Leben, Und wie des Windes Saufen, heimatlos, Durchstürmten wir die friegbewegte Erde. Und jett, da wir die schwere Waffenarbeit, Die undankbare, fluchbeladene getan, Mit unermüdet treuem Urm bes Rrieges Last Gewälzt, foll biefer kaiferliche Jungling Den Frieden leicht wegtragen, foll ben Olzweig, Die wohlverdiente Zierbe un fers haupts, Sich in die blonden Anabenhaare flechten. -

#### Gefreiter.

Das soll er nicht, solang wirs hindern können. Niemand als du, der ihn mit Ruhm geführt, Soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden. Du führtest uns heraus ins blutge Feld Des Todes, du, kein andrer, sollst uns fröhlich Heimführen in des Friedens schöne Fluren, Der langen Urbeit Früchte mit uns teilen. —

#### Ballenstein.

Wie? benkt ihr euch im späten Alter endlich Der Früchte zu erfreuen? Glaubt bas nicht. Ihr werdet dieses Kampfes Ende nimmer Erblicken! Diefer Rrieg verschlingt uns alle. Oftreich will teinen Frieden, barum eben, Weil ich ben Frieden suche, muß ich fallen. Was fummerts Oftreich, ob ber lange Krieg Die Beere aufreibt und die Welt verwüstet, Es will nur wachsen stets und Land gewinnen. Ihr feid gerührt — ich seh ben edeln Zorn Mus euren friegerischen Augen bligen. D, daß mein Beift euch jest befeelen möchte, Rühn wie er einst in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beistehn, wollt mich mit ben Waffen Bei meinem Rechte schützen — bas ift ebelmutig! Doch benket nicht, daß ihrs vollenden werdet, Das fleine Beer! Bergebens werbet ibr Für euren Feldberrn euch geopfert haben.

### (Zutraulich.)

Nein! Laßt uns sicher gehen, Freunde suchen, Der Schwebe sagt uns Hilfe zu, laßt uns Zum Schein sie nußen, bis wir, beiben furchtbar, Europens Schicksal in den Händen tragen Und der erfreuten Welt aus unserm Lager Den Frieden schön bekränzt entgegen führen.

## Gefreiter.

So treibst dus mit dem Schweden nur zum Schein, Du willst den Raifer nicht verraten, willst uns

Nicht schwebisch machen? — Sieh, bas ifts allein, Was wir von bir verlangen zu erfahren.

#### Wallenstein.

Was geht der Schwed mich an? Ich hass ihn wie Den Pfuhl ber Sölle, und mit Gott gedenk ich ihn Bald über feine Oftfee heimzujagen. Mir ists allein ums Ganze. Seht! 3th hab Ein Berg, ber Jammer Dieses beutschen Bolks erbarmt mich. Ihr seid gemeine Manner nur, boch benkt Ihr nicht gemein, ihr scheint mirs wert vor andern, Daß ich ein traulich Wörtlein zu euch rede — Seht! Fünfzehn Jahr ichon brennt die Rriegesfactel, Und noch ist nirgends Stillstand. Schwed und Deutscher! Papist und Lutheraner! Reiner will Dem andern weichen! Jede hand ift wider Die andre! Alles ist Partei und nirgends Rein Richter! Sagt, wo foll bas enden? wer Den Knäuel entwirren, der fich endlos felbst Vermehrend wachst - Er muß zerhauen werden. 3ch fühls, daß ich ber Mann des Schickfals bin, Und hoffs, mit eurer Hilfe zu vollführen.

Sechzehnter Auftritt.

Buttler. Borige.

Buttler (im Eifer). Das ist nicht wohl getan, mein Feldherr.

Ballenstein.

Was?

Buttler.

Das muß uns schaben bei ben Gutgefinnten.

Wallenstein.

Was benn?

Buttler.

Es heißt ben Aufruhr öffentlich erklären!

Wallenstein.

Bas ift es benn?

Buttler.

Graf Terzkys Regimenter reißen Den kaiserlichen Abler von den Fahnen, Und pflanzen deine Zeichen auf.

Gefreiter (zu den Kuraffieren). Rechts um!

Wallenstein.

Berflucht sei diefer Rat und wer ihn gab!

(Zu den Kürassieren, welche abmarschieren). Halt, Kinder, halt. — Es ist ein Irrtum. — Hört — Und streng will ichs bestrafen. — Hört doch! Bleibt. Sie hören nicht. (Zu Illo.) Geh nach, bedeute sie, Bring sie zuruck, es koste, was es wolle.

(Illo eilt hinaus.)

Das stürzt uns ins Verderben. — Buttler! Buttler! Ihr seid mein böser Dämon, warum mußtet Ihrs In ihrem Beisein melden! — Alles war Auf gutem Weg — Sie waren halb gewonnen — Die Rasenden, mit ihrer unbedachten Dienstfertigkeit! — O grausam spielt das Glück Mit mir! Der Freunde Eiser ists, der mich Zugrunde richtet, nicht der Haß der Feinde.

# Siebzehnter Auftritt.

Borige. Die Bergogin fturgt ins Bimmer. Ihr folgt Thefla und die Gräfin. Dann Illo.

Berzogin.

D Albrecht! Was hast du getan!

Wallenstein.

Nun das noch!

Schillers

Grafin.

Berzeih mir, Bruder. Ich vermocht es nicht, Sie wissen alles.

> Bergogin. Was hast du getan!

Gräfin (gu Tergfy). Ist keine hoffnung mehr? Ist alles benn Berloren?

Tergen.

Alles. Prag ist in des Raisers Hand, Die Regimenter haben neu gehuldigt.

Gräfin.

Heimtückischer Octavio! — Und auch Graf Max ist fort?

Tergen.

Bo follt er fein? Er ift

Mit feinem Vater über zu bem Raifer.

(Thetla fturgt in die Urme ihrer Mutter, das Geficht an ihrem Bufen verbergend.)

Herzogin (sie in die Arme schließend). Unglücklich Kind! Unglücklichere Mutter!

Berfe 15.

#### Wallenstein

(beiseite gehend mit Terzfy). Laß einen Reisewagen schnell bereit sein Im Hinterhofe, diese wegzubringen.

(Auf die Frauen zeigend.)

Der Scherfenberg kann mit, der ist uns treu, Rach Eger bringt er sie, wir folgen nach.

(Zu Mo, der wieder fommt.) Du bringst sie nicht zurück?

### Illo.

Hörst du den Auflauf?

Das ganze Korps ber Pappenheimer ist Im Anzug. Sie verlangen ihren Oberst, Den Max zurück, er sei hier auf dem Schloß, Behaupten sie, du haltest ihn mit Zwang, Und wenn du ihn nicht losgebst, werde man Ihn mit dem Schwerte zu befreien wissen.

(Alle stehn erstaunt.)

Tergen.

Was foll man baraus machen?

#### Wallenstein.

Sagt ichs nicht?

O mein wahrsagend Herz! Er ist noch hier. Er hat mich nicht verraten, hat es nicht Vermocht — Ich habe nie daran gezweifelt.

Gräfin.

Ist er noch hier, o dann ist alles gut, Dann weiß ich, was ihn ewig halten soll! (Thekla umarmend.)

Terzfn.

Es kann nicht sein. Bedenke doch! Der Alte Hat uns verraten, ist zum Kaiser über, Wie kann ers wagen hier zu sein?

Illo (zu Wallenstein).

Den Jagdzug,

Den du ihm fürzlich schenktest, sah ich noch Bor wenig Stunden übern Markt wegführen.

Gräfin.

D Michte, dann ist er nicht weit!

Thefla

(hat den Blick nach der Türe geheftet und ruft lebhaft). Da ist er!

Achtzehnter Auftritt.

Die Borigen. Mar Piccolomini.

Mar

(mitten in den Saal tretend). Ja! Ja! Da ist er! Ich vermags nicht länger, Mit leisem Tritt um dieses Haus zu schleichen, Den günstgen Augenblick verstohlen zu Erlauren — Dieses Harren, diese Angst Geht über meine Kräfte!

(Auf Thetla zugehend, welche fich ihrer Mutter in die Arme geworfen.)

D sieh mich an! Sieh nicht weg, holder Engel, Bekenn es frei vor allen. Fürchte niemand. Es höre, wer es will, daß wir uns lieben. Wozu es noch verbergen? Das Geheimnis Ist für die Glücklichen, das Unglück braucht, Das hoffnungslose, keinen Schleier mehr, Frei, unter tausend Sonnen kann es handeln.

(Er bemerkt die Gräfin, welche mit frohlockendem Geficht auf Thekla blickt.)

Nein, Base Terzky! Seht mich nicht erwartend, Nicht hoffend an! Ich komme nicht, zu bleiben. Abschied zu nehmen, komm ich — Es ist aus. Ich muß, muß dich verlassen, Thekla — muß! Doch beinen Haß kann ich nicht mit mir nehmen. Nur einen Blick des Mitleids gönne mir, Sag, daß du mich nicht hassest. Sag mirs, Thekla.

(Indem er ihre Hand faßt, heftig bewegt.) D Gott! — Gott! Ich kann nicht von dieser Stelle. Ich kann es nicht — kann diese Hand nicht lassen. Sag, Thekla, daß du Mitleid mit mir hast, Dich selber überzeugst, ich kann nicht anders.

(Thefla, feinen Blick vermeidend, zeigt mit der Hand auf ihren Bater. er wendet sich nach dem Herzog um, den er jest erst gewahr wird.)

Du hier? — Nicht du bists, ben ich hier gesucht. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab es nur mit ihr allein. Hier will ich, Won diesem Herzen freigesprochen sein, An allem andern ist nichts mehr gelegen.

### Wallenstein.

Denkst du, ich foll ber Tor sein und bich ziehen lassen Und eine Großmutsfzene mit bir spielen?

Dein Vater ist zum Schelm an mir geworben, Du bist mir nichts mehr als sein Sohn, sollst nicht Umsonst in meine Macht gegeben sein. Denk nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde, Die er so ruchlos hat verletzt. Die Zeiten Der Liebe sind vorbei, der zarten Schonung, Und Haß und Rache kommen an die Reihe. Ich kann auch Unmensch sein, wie er.

### Mar.

Du wirst mit mir verfahren, wie du Macht hast. Wohl aber weißt du, daß ich beinem Zorn Nicht trope, noch ihn fürchte. Was mich hier Zuruck hält, weißt du!

(Thefla bei der hand faffend.)

Sieh! Alles — alles wollt ich dir verdanken, Das Los des Seligen wollt ich empfangen Aus beiner väterlichen Sand. Du bafts Zerstört, boch baran liegt bir nichts. Gleichgültig Trittst bu bas Glud ber Deinen in ben Staub. Der Gott, bem bu bienst, ift fein Gott ber Gnabe. Wie das gemütlos blinde Element, Das furchtbare, mit bem fein Bund zu schließen, Rolast bu bes Bergens wildem Trieb allein. Weh benen, die auf dich vertraun, an dich Die fichre Hütte ihres Glückes lehnen, Belockt von beiner gaftlichen Gestalt! Schnell, unverhofft, bei nachtlich stiller Beile Barts in bem tudichen Feuerschlunde, labet Sich aus mit tobender Gewalt, und weg Treibt über alle Pflanzungen ber Menschen Der wilbe Strom in graufenber Zerftorung.

#### Wallenstein.

Du schilderst beines Baters Berg. Bie dus Beschreibst, so ists in seinem Eingeweide, In Dieser schwarzen Beuchlers-Bruft gestaltet. D mich hat Höllenkunst getäuscht. Mir sandte Der Abgrund ben verstecktesten ber Beifter. Den lügekundigsten herauf und stellt ihn Als Freund an meine Seite. Ber vermaa Der Hölle Macht zu widerstehn! Ich zog Den Bafilisten auf an meinem Bufen, Mit meinem Bergblut nährt ich ihn, er fog Sich schwelgend voll an meiner Liebe Bruften, Ich hatte nimmer Arges gegen ihn, Weit offen ließ ich bes Gedantens Tore Und warf die Schlüssel weiser Vorsicht weg Um Sternenhimmel fuchten meine Mugen. Im weiten Weltenraum ben Reind, ben ich Im Bergen meines Bergens eingeschlossen. - Bar ich bem Ferdinand gemesen, mas Octavio mir war - ich batt ihm nie Rrieg angefündigt - nie batt ichs vermocht. Er war mein strenger herr nur, nicht mein Freund, Nicht meiner Treu vertraute fich der Raiser. Rrieg war schon zwischen mir und ihm, als er Den Feldberrnstab in meine Bande legte, Denn Krieg ist ewig zwischen List und Argwohn, Mur zwischen Glauben und Vertraun ift Friede. Wer bas Vertraun vergiftet, o ber mordet Das werdende Geschlecht im Leib der Mutter!

Mar.

Ich will den Vater nicht verteidigen. Weh mir, daß ichs nicht kann!

Unglücklich schwere Taten sind geschehn, Und eine Frevelhandlung faßt die andre In enggeschloßner Kette grausend an. Doch wie gerieten wir, die nichts verschuldet, In diesen Kreis des Unglücks und Verbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muß Der Väter Doppelschuld und Freveltat Uns gräßlich wie ein Schlangenpaar umwinden? Warum der Väter unversöhnter Haß Uuch uns, die Liebenden, zerreißend scheiden?

(Er umschlingt Thefla mit heftigem Schmerz.)

#### Wallenstein

(hat den Blick schweigend auf ihn geheftet und nahert sich jett). Mar, bleibe bei mir. — Geh nicht von mir, Mar! Sieh, als man bich im Pragschen Winterlager Ins Belt mir brachte, einen garten Knaben, Des deutschen Winters ungewohnt, die hand War bir erstarrt an ber gewichtigen Fahne, Du wolltest männlich sie nicht lassen, damals nahm ich Dich auf, bedeckte bich mit meinem Mantel, 3ch selbst war beine Wärterin, nicht schämt ich Der fleinen Dienste mich, ich pflegte beiner Mit weiblich forgender Geschäftigkeit, Bis du von mir erwärmt, an meinem Bergen, Das junge Leben wieder freudig fühlteft. Wann hab ich seitbem meinen Sinn veranbert? 3ch habe viele Taufend reich gemacht, Mit Ländereien sie beschentt, belohnt Mit Ehrenstellen — Dich hab ich geliebt, Mein Berg, mich selber hab ich bir gegeben. Sie alle waren Fremdlinge, du warst Das Kind bes Baufes - Mar! bu kannst mich nicht verlaffen! Es kann nicht sein, ich mags und wills nicht glauben, Daß mich ber Mar verlaffen kann.

Mar.

O Gott!

#### Ballenstein.

Ich habe dich gehalten und getragen Von Kindesbeinen an — Was tat dein Vater Für dich, das ich nicht reichlich auch getan? Ein Liebesneß hab ich um dich gesponnen, Zerreiß es, wenn du kannst — Du bist an mich Geknüpft mit jedem zarten Seelenbande, Mit jeder heilgen Fessel der Natur, Die Menschen aneinander ketten kann. Geh hin, verlaß mich, diene deinem Kaiser, Laß dich mit einem goldnen Gnadenkettlein Mit seinem Widderfell dafür belohnen, Daß dir der Freund, der Vater deiner Jugend, Daß dir das heiligste Gesühl nichts galt.

Max (in heftigem Kampf). O Gott! Wie kann ich anders! Muß ich nicht? Mein Eid — die Pflicht —

#### Ballenstein.

Pflicht, gegen wen? Wer bist bu? Wenn ich am Kaiser unrecht handle, ists Mein Unrecht, nicht das deinige. Gehörst Du dir? Bist du dein eigener Gebieter, Stehst frei da in der Welt wie ich, daß du Der Täter beiner Taten könntest sein? Auf mich bist du gepflanzt, ich bin dein Kaiser, Mir angehören, mir gehorchen, das

Ist beine Ehre, bein Naturgesetz.
Und wenn der Stern, auf dem du lebst und wohnst, Aus seinem Gleise tritt, sich brennend wirft Auf eine nächste Welt und sie entzündet, Du kannst nicht wählen, ob du folgen willst, Fort reißt er dich in seines Schwunges Kraft, Samt seinem Ring und allen seinen Monden.
Mit leichter Schuld gehst du in diesen Streit, Dich wird die Welt nicht tadeln, sie wirds loben, Daß dir der Freund das meiste hat gegolten.

Reunzehnter Auftritt.

Borige. Meumann.

Ballenstein.

Was gibts?

Meumann.

Die Pappenheimischen sind abgesessen Und rücken an zu Fuß, sie sind entschlossen, Den Degen in der Hand das Haus zu stürmen, Den Grafen wollen sie befrein.

Wallenstein (zu Terzty). Man foll

Die Retten vorziehn, bas Geschütz aufpflanzen. Mit Rettenkugeln will ich sie empfangen.

(Terzin geht.)

Mir vorzuschreiben mit dem Schwert! Geh, Neumann, Sie sollen sich zurückziehn, augenblicks, Ist mein Befehl, und in der Ordnung schweigend warten, Was mir gefallen wird zu tun.

(Neumann geht ab. Illo ift ans Fenfter getreten.)

Gräfin.

Entlaß ihn!

3ch bitte bich, entlaß ihn!

Illo (am Fenster). Tob und Teufel!

Ballenstein.

Was ists?

Merfe 15.

Milo.

Aufs Rathaus steigen sie, das Dach Wird abgedeckt, sie richten die Kanonen Aufs Haus —

Mar.

Die Rasenben!

Illo.

Sie machen Unftalt,

Uns zu beschießen —

Herzogin und Grafin. Gott im himmel!

Mar (zu Wallenstein).

Las mich

Binunter, fie bedeuten -

Wallenstein.

Reinen Schritt!

Mar.

(Auf Thekla und die Herzogin zeigend.) Ihr Leben aber! Deins!

Ballenstein.

Was bringst du, Terzen?

312

Zwanzigster Auftritt.

Vorige. Terifi (fommt juruck).

Teratn.

Botschaft von unsern treuen Regimentern. Ihr Mut sei länger nicht zu bändigen, Sie fleben um Erlaubnis anzugreifen, Vom Prager= und vom Mühltor find fie Berr, Und wenn du nur die Losung wolltest geben, So tonnten fie ben Beind im Ruden faffen, Ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge Der Strafen leicht ihn überwältigen.

# Milo.

D tomm! Laf ihren Eifer nicht erkalten. Die Buttlerischen halten treu zu uns, Wir find die größre Zahl und werfen fie, Und enden hier in Pilsen die Empörung.

## Wallenstein.

Soll diese Stadt zum Schlachtgefilde werden Und brüderliche Zwietracht, feueraugig, Durch ihre Straffen losgelaffen toben? Dem tauben Grimm, ber feinen Führer hört, Soll die Entscheidung übergeben sein? Bier ift nicht Raum jum Schlagen, nur zum Bürgen, Die losgebundnen Furien der Wut Ruft feines Berrichers Stimme mehr zurud. Wohl, es mag sein! Ich hab es lang bedacht, So mag sichs rasch und blutig benn entladen.

(Bu Max gewendet.)

Wie ists? Willst du den Gang mit mir versuchen?

Freiheit zu gehen hast du. Stelle dich Mir gegenüber. Führe sie zum Kampf. Den Krieg verstehst du, hast bei mir etwas Gelernt, ich darf des Gegners mich nicht schämen, Und keinen schönern Tag erlebst du, mir Die Schule zu bezahlen.

Gräfin.

Ift es bahin Gekommen? Better! Better! könnt Ihre tragen?

Mar.

Die Regimenter, die mir anvertraut sind, Dem Kaiser treu hinwegzusühren, hab ich Gelobt, dies will ich halten oder sterben. Mehr fodert keine Pflicht von mir. Ich sechte Nicht gegen dich, wenn ichs vermeiden kann, Denn auch dein feindlich Haupt ist mir noch heilig. (Es geschehen zwei Schüsse. Illo und Terzsky eilen ans Fenster.)

Ballenstein.

Was ist bas?

Terzty.

Er ftürzt.

Berfe Is.

Wallenstein.

Stürzt! Ber?

Illo.

Die Tiefenbacher taten

Den Schuß.

Ballenstein.

Auf wen?

Illo.

Auf diesen Neumann, ben

Du schicktest -

Wallenstein (auffahrend). Tod und Teufel! So will ich — (will gehen.)

Terzfn.

Dich ihrer blinden But entgegen stellen?

herzogin und Gräfin.

Um Gottes willen nicht!

Milo.

Jest nicht, mein Feldherr.

Grafin.

D halt ihn! halt ihn!

Wallenstein.

Last mich!

Mar.

Tu es nicht,

Jest nicht. Die blutig rasche Tat hat sie In But gesetzt, erwarte ihre Reue —

Ballenstein.

Hinweg! Zu lange schon hab ich gezaubert. Das konnten sie sich freventlich erkühnen, Weil sie mein Angesicht nicht sahn — Sie sollen Mein Antlitz sehen, meine Stimme hören — Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht Ihr Feldherr und gefürchteter Gebieter?

Laß sehn, ob sie das Antlit nicht mehr kennen, Das ihre Sonne war in dunkler Schlacht. Es braucht der Waffen nicht. Ich zeige mich Wom Altan dem Rebellenheer, und schnell Bezähmt, gebt acht, kehrt der empörte Sinn Ins alte Bette des Gehorsams wieder.

(Er geht. Ihm folgen Illo, Terzfy und Buttler.)

Einundzwanzigster Auftritt.

Grafin. Bergogin. Mar und Thefla.

Gräfin (zur Herzogin). Wenn sie ihn sehn — Es ist noch Hoffmung, Schwester.

Bergogin.

Boffnung! 3ch babe teine.

Mar.

(Der wahrend des letten Auftritts in einem fichtbaren Rampf von ferne gestanden, tritt naber.)

Das ertrag ich nicht.

Ich kam hieher mit fest entschiedner Seele,
Ich glaubte, recht und tadellos zu tun,
Und muß hier stehen wie ein Hassenswerter,
Ein roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet,
Vom Abscheu aller, die mir teuer sind,
Unwürdig schwer bedrängt die Lieben sehn,
Die ich mit einem Wort beglücken kann —
Das Herz in mir empört sich, es erheben
Zwei Stimmen streitend sich in meiner Brust,
In mir ist Nacht, ich weiß das Rechte nicht zu wählen.

O wohl, wohl haft du wahr geredet, Bater, Zu viel vertraut ich auf das eigne Herz, Ich stehe wankend, weiß nicht, was ich soll.

# Grafin.

Sie wissens nicht? Ihr Herz sagts Ihnen nicht? So will ichs Ihnen sagen!
Ihr Vater hat den schreienden Verrat
Un uns begangen, an des Fürsten Haupt
Gefrevelt, uns in Schmach gestürzt, daraus
Ergibt sich klar, was Sie, sein Sohn, tun sollen,
Gutmachen, was der Schändliche verbrochen,
Ein Beispiel aufzustellen frommer Treu,
Daß nicht der Name Piccolomini
Ein Schandlied sei, ein ewger Fluch im Haus
Der Wallensteiner.

## Max.

Bo ist eine Stimme Der Wahrheit, der ich folgen darf? Uns alle Bewegt der Bunsch, die Leidenschaft. Daß jest Ein Engel mir vom Himmel niederstiege, Das Rechte mir, das unverfälschte, schöpfte Um reinen Lichtquell, mit der reinen Hand!

(Indem seine Augen auf Thekla fallen.) Wie? Such ich diesen Engel noch? Erwart ich Noch einen andern?

(Er nähert sich ihr, den Urm um sie schlingend.)

Hier, auf dieses Herz, Das unfehlbare, heilig reine will Ichs legen, deine Liebe will ich fragen, Die nur den Glücklichen beglücken kann, Vom unglückslig Schuldigen sich wendet. Rannst du mich dann noch lieben, wenn ich bleibe? Erkläre, daß dus kannst, und ich bin euer.

Gräfin (mit Bedeutung).

Bebenkt -

Max (unterbricht fie). Bedenke nichts. Sag, wie dus fühlft.

Gräfin.

Un Guren Bater benft -

Max (unterbricht sie).

Micht Friedlands Tochter,

Ich frage dich, dich, die Geliebte, frag ich! Es gilt nicht eine Krone zu gewinnen, Das möchtest du mit klugem Geist bedenken. Die Ruhe deines Freundes gilts, das Glück Von einem Tausend tapfrer Heldenherzen, Die seine Tat zum Muster nehmen werden. Soll ich dem Kaiser Sid und Pflicht abschwören? Soll ich ins Lager des Octavio Die vatermörderische Kugel senden? Denn wenn die Kugel los ist aus dem Lauf, Ist sie kein totes Werkzeug mehr, sie lebt, Sin Geist fährt in sie, die Erinnyen Ergreisen sie, des Frevels Rächerinnen, Und führen tücksich sie den ärgsten Weg.

Thekla.

O Mar -

Max (unterbricht fie).

Nein, übereile dich auch nicht.
Ich kenne dich. Dem edeln Herzen könnte

Die schwerste Pflicht die nächste scheinen. Nicht Das Große, nur das Menschliche geschehe. Denk, was der Fürst von je an mir getan, Denk auch, wies ihm mein Vater hat vergolten. O auch die schönen, freien Regungen Der Gastlichkeit, der frommen Freundestreue Sind eine heilige Religion dem Herzen, Schwer rächen sie die Schauder der Natur Un dem Varbaren, der sie gräßlich schändet. Leg alles, alles in die Wage, sprich Und laß dein Herz entscheiden.

Thetla.

D das beine Hat längst entschieden. Folge beinem ersten Gefühl —

Gräfin.

Unglückliche!

Thefla.

Wie könnte das Das Rechte sein, was dieses zarte Herz Nicht gleich zuerst ergriffen und gesunden? Geh und erfülle deine Pflicht. Ich würde Dich immer lieben. Was du auch erwählt, Du würdest edel stets und deiner würdig Gehandelt haben — aber Reue soll Nicht deiner Seele schönen Frieden stören.

Mar.

So muß ich bich verlaffen, von bir scheiden!

Berfe 15.

# Thefla.

Wie du dir selbst getreu bleibst, bist dus mir. Uns trennt das Schickfal, unfre Herzen bleiben einig. Ein blutger Haß entzweit auf ewge Tage Die Häuser Friedland, Piccolomini, Doch wir gehören nicht zu unserm Hause.

— Fort! Eile! Eile, deine gute Sache Von unser unglückseligen zu trennen.

Auf unserm Haupte liegt der Fluch des Himmels, Es ist dem Untergang geweiht. Auch mich Wird meines Vaters Schuld mit ins Verderben Hinadziehn. Traure nicht um mich, mein Schicksal Wird balb entschieden sein.

(Max faßt sie in die Urme, heftig bewegt. Man hört hinter der Szene ein lautes, wildes, langverhallendes Geschrei: Bivat Ferdinandus, von friegrischen Instrumenten begleitet. Max und Thekla halten einander unbeweglich in den Urmen.)

Zweiundzwanzigster Auftritt.

Borige. Tergfy.

Gräfin (ihm entgegen). Was war bas? Was bedeutete bas Rufen?

Tergen.

Es ist vorbei, und alles ist verloren.

Gräfin.

Wie, und sie gaben nichts auf seinen Unblick?

Terzen.

Nichts. Alles war umsonst.

Herzogin.

Sie riefen Vivat.

Terzen.

Dem Raifer.

Gräfin.

D die Pflichtvergessenen!

Tergen.

Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen. Als er zu reden anfing, fielen sie Mit kriegerischem Spiel betäubend ein, — Hier kommt er.

Dreiundzwanzigster Auftritt.

Borige. Ballenstein begleitet von Illo und Buttler. Darauf Rüraffiere.

Wallenstein (im Kommen).

Terzty!

Tergen.

Mein Fürst?

Ballenstein.

Laß unfre Regimenter

Sich fertig halten, heut noch aufzubrechen, Denn wir verlassen Pilsen noch vor Abend.

(Terzin geht ab.)

Buttler -

Buttler.

Mein General!

### Wallenstein.

Der Kommandant zu Eger Ist Euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich Durch einen Eilenden, er soll bereit sein, Uns morgen in die Festung einzunehmen — Ihr solgt uns selbst mit Eurem Regiment.

### Buttler.

Es foll geschehn, mein Feldherr.

## Ballenstein.

(Tritt zwischen Max und Thetla, welche sich mahrend diefer Zeit fest umschlungen gehalten.)

Scheibet!

## Mar.

Gott!

(Ruraffiere mit gezogenem Gewehr treten in Saal und sammeln sich im hintergrunde. Zugleich hört man unten einige mutige Paffagen aus dem Pappenheimer Marsch, welche dem Max zu rufen scheinen.)

## Wallenstein (zu den Ruraffieren).

Hier ist er. Er ist frei. Ich halt ihn nicht mehr. (Er steht abgewendet und so, daß Max ihm nicht beikommen noch sich dem Fräulein nähern kann.)

## Mar.

Du hasselfe mich, treibst mich im Zorn von dir. Zerreißen soll das Band der alten Liebe, Nicht sanft sich lösen, und du willst den Riß, Den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen! Du weißt, ich habe ohne dich zu leben Noch nicht gelernt — in eine Wüste geh ich Hinaus, und alles, was mir wert ist, alles Bleibt hier zurück. — O, wende beine Augen

Nicht von mir weg! Noch einmal zeige mir Dein ewig teures und verehrtes Antlit. Berftoß mich nicht —

Ehrwürdge Mutter -

(Er will feine hand faffen. Wallenstein zieht fie zurück. Er wendet sich an die Gräfin.)

Ist hier kein andres Auge, Das Mitleid für mich hätte — Base Terzky — (Sie wendet sich von ihm; er kehrt sich zur Herzogin.)

Herzogin.

Gehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft. — So können Sie uns einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werden Am Thron des Kaisers.

Mar.

Hoffnung geben Sie mir, Sie wollen mich nicht ganz verzweifeln lassen. D, täuschen Sie mich nicht mit leerem Blendwerk, Mein Unglück ist gewiß, und Dank dem Himmel! Der mir ein Mittel eingibt, es zu enden.

(Die Kriegsmusst beginnt wieder. Der Saal füllt sich mehr und mehr mit Bewassneten an. Er sieht Buttlern dastehen.)
Ihr auch hier, Oberst Buttler. — Und Ihr wollt mir Nicht folgen? — Wohl! Bleibt Eurem neuen Herrn Getreuer als dem alten. Kommt! Versprecht mir, Die Hand gebt mir darauf, daß Ihr sein Leben Beschüßen, unverlesslich wollt bewahren.

(Buttler verweigert seine Hand.) Des Kaisers Ucht hängt über ihm und gibt Sein fürstlich Haupt jedwedem Mordknecht preis, Der sich den Lohn der Bluttat will verdienen; Jest tät ihm eines Freundes fromme Sorge, Der Liebe treues Auge not — und die Ich scheidend um ihn seh — (Zweideutige Blicke auf Ilo und Buttler richtend.)

Illo.

Sucht die Verräter

In Eures Vater, in bes Gallas Lager. Hier ist nur einer noch. Geht und befreit uns Von feinem hassenswürdgen Anblick. Geht.

(Max versucht es noch einmal sich der Thekla zu nähern. Wallenstein verhindert es. Er steht unschlässig, schmerzvoll; indes füllt sich der Saal immer mehr und mehr, und die Hörner ertonen unten immer auffordernder und in immer kürzeren Pausen.)

### Mar.

Blast! Blast! — O, wären es die schwedschen Hörner, Und gings von hier gerad ins Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier Entblößt muß sehn, durchdrängen meinen Busen! Was wollt ihr? Kommt ihr, mich von hier hinweg Zu reißen — o treibt mich nicht zur Verzweiflung! Tuts nicht! Ihr könntet es bereun!

(Der Saal ist ganz mit Bewassneten erfüllt.) Noch mehr. — Es hängt Gewicht sich an Gewicht, Und ihre Masse zieht mich schwer hinab. — Bedenket, was ihr tut. Es ist nicht wohlgetan, Zum Führer den Verzweiselnden zu wählen. Ihr reißt mich weg von meinem Glück, wohlan Der Rachegöttin weih ich eure Seelen! Ihr habt gewählt zum eigenen Verderben, Wer mit mir geht, der sei bereit zu sterben!

(Indem er sich nach dem hintergrund wendet, entsteht eine rasche Bewegung unter den Kürafsieren, sie umgeben und begleiten ihn in wildem Tumult. Wallenstein bleibt unbeweglich, Thekla sinkt in ihrer Mutter Urme. Der Vorhang fällt.)

# Vierter Aufzug.

(In des Bürgermeifters haufe ju Eger.)

Erfter Auftritt.

Buttler (ber eben anlangt). Er ift berein. Ihn führte fein Verhangnis. Der Rechen ift gefallen binter ibm, Und wie die Brucke, die ihn trug, beweglich Sich niederließ und schwebend wieder hob, Ist jeder Rettungsweg ibm abgeschnitten. Bis hieher, Friedland, und nicht weiter! fagt Die Schicksalsgöttin. Aus der böhmischen Erde Erhub sich bein bewundert Meteor, Beit durch den Himmel einen Glanzweg ziehend, Und hier an Böhmens Grenze muß es finten! - Du hast die alten Kahnen abgeschworen, Berblendeter, und traust bem alten Glück! Den Krieg zu tragen in des Raifers Länder, Den heilgen Berd ber Laren umzusturgen, Bewaffnest bu die frevelhafte Band. Nimm bich in acht! bich treibt der bose Beist Der Rache — daß bich Rache nicht verderbe!

3meiter Auftritt.

Buttler und Gordon.

Gorbon.

Seid Ihre? D, wie verlangt mich, Euch zu hören. Der Herzog ein Verräter! D, mein Gott! Und flüchtig! Und fein fürstlich Haupt geachtet! Ich bitt Euch, General, sagt mir ausführlich, Wie alles dies zu Pilfen sich begeben?

Berfe 15.

### Buttler.

Ihr habt ben Brief erhalten, den ich Euch Durch einen Gilenden vorausgefendet?

#### Gorbon.

Und habe treu getan, wie Ihr mich hießt, Die Festung unbedenklich ihm geöffnet, Denn mir befiehlt ein kaiferlicher Brief, Nach Eurer Order blindlings mich zu fügen. Jedoch verzeiht! als ich den Fürsten selbst Run fab, ba fing ich wieder an zu zweifeln. Denn mahrlich! nicht als ein Beachteter Trat Bergog Friedland ein in biefe Stadt. Von feiner Stirne leuchtete wie fonft Des herrschers Majestät, Gehorsam fobernd, Und ruhig, wie in Tagen guter Ordnung, Nahm er des Umtes Rechenschaft mir ab. Leutselig macht bas Miggeschick, Die Schuld. Und schmeichelnd zum geringern Manne pflegt Gefallner Stolz herunter fich zu beugen; Doch sparsam und mit Burbe wog ber Kürst Mir jedes Wort des Beifalls, wie der herr Den Diener lobt, ber feine Pflicht getan.

## Buttler.

Wie ich Euch schrieb, so ists genau geschehn. Es hat der Fürst dem Feinde die Armee Verkauft, ihm Prag und Eger öffnen wollen. Verlassen haben ihn auf dies Gerücht Die Regimenter alle, bis auf fünfe, Die Terzkyschen, die ihm hieher gesolgt.

Die Acht ist ausgesprochen über ihn, Und ihn zu liefern, lebend oder tot, Ist jeder treue Diener aufgesodert.

### Gorbon.

Berräter an bem Kaiser — solch ein Herr!
So hochbegabt! O, was ist Menschengröße!
Ich sagt es ost: das kann nicht glücklich enden,
Zum Fallstrick ward ihm seine Größ und Macht
Und diese dunkelschwankende Gewalt.
Denn um sich greift der Mensch, nicht darf man ihn
Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn hält
In Schranken nur das deutliche Geseß,
Und der Gebräuche tiefgetretne Spur.
Doch unnatürlich war und neuer Art
Die Kriegsgewalt in dieses Mannes Händen;
Dem Kaiser selber stellte sie ihn gleich,
Der stolze Geist verlernte sich zu beugen.
O schad um solchen Mann! denn keiner möchte
Da seste stehen, mein ich, wo er siel.

## Buttler.

Spart Eure Klagen, bis er Mitleid braucht, Denn jest noch ist der Mächtige zu fürchten. Die Schweden sind im Anmarsch gegen Eger, Und schnell, wenn wirs nicht rasch entschlossen hindern, Wird die Vereinigung geschehn. Das darf nicht sein! Es darf der Fürst nicht freien Fußes mehr Aus diesem Plaß, denn Ehr und Leben hab ich Verpfändet, ihn gefangen hier zu nehmen, Und Euer Beistand ists, auf den ich rechne.

## Gorbon.

D hatt ich nimmer biefen Tag gefehn! Aus feiner Hand empfing ich biefe Burbe,

Er felber hat dies Schloß mir anvertraut, Das ich in seinen Kerker soll verwandeln. Wir Subalternen haben keinen Willen, Der freie Mann, der mächtige allein Gehorcht dem schönen menschlichen Gefühl. Wir aber sind nur Schergen des Geseßes, Des grausamen, Gehorsam heißt die Tugend, Um die der Niedre sich bewerben darf.

### Buttler.

Laßt Euch das enggebundene Vermögen Nicht leid tun. Wo viel Freiheit, ist viel Jrrtum, Doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht.

#### Gorbon.

So hat ihn alles benn verlaffen, fagt Ihr? Er hat das Glück von Taufenden gegründet, Denn töniglich war sein Gemüt, und stets Zum Geben war die volle Hand geöffnet. —

(Mit einem Seitenblick auf Buttler.) Vom Staube hat er manchen aufgelesen, Zu hoher Ehr und Bürden ihn erhöht Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erkauft, der in der Not ihm Farbe hielt!

## Buttler.

Hier lebt ihm einer! den er kaum gehofft.

## Gordon.

Ich hab mich keiner Gunst von ihm erfreut. Fast zweifl ich, ob er je in seiner Größe Sich eines Jugendfreunds erinnert hat — Denn fern von ihm hielt mich der Dienst, sein Auge Verlor mich in den Mauren dieser Burg,

Wo ich, von seiner Gnade nicht erreicht, Das freie Herz im stillen mir bewahrte. Denn als er mich in dieses Schloß gesetht, Wars ihm noch Ernst um seine Pflicht, nicht sein Vertrauen täusch ich, wenn ich treu bewahre, Was meiner Treue übergeben ward.

### Buttler.

So fagt, wollt Ihr die Acht an ihm vollziehn, Mir Eure Hilfe leihn, ihn zu verhaften?

#### Gorbon

(nach einem nachdenklichen Stillschweigen, kummervoll). Ift es an dem — verhält sichs, wie Ihr sprecht — Hat er den Raiser, seinen Herrn, verraten, Das Heer verkauft, die Festungen des Landes Dem Reichsfeind öffnen wollen — Ja, dann ist Nicht Rettung mehr für ihn — Doch es ist hart, Daß unter allen eben mich das Los Jum Wertzeug seines Sturzes muß erwählen. Denn Pagen waren wir am Hof zu Burgau Zu gleicher Zeit, ich aber war der ältre.

## Buttler.

Ich weiß davon.

## Gordon.

Wohl dreißig Jahre sinds. Da strebte schon Der kühne Mut im zwanzigjährgen Jüngling. Ernst über seine Jahre war sein Sinn, Auf große Dinge männlich nur gerichtet, Durch unsre Mitte ging er stillen Geists, Sich selber die Gesellschaft; nicht die Lust, Die kindische, der Knaben zog ihn an,

Merfe 15.

Doch oft ergriffs ihn plöglich wundersam, Und der geheimnisvollen Brust entsuhr, Sinnvoll und leuchtend, ein Gedankenstrahl, Daß wir uns staunend ansahn, nicht recht wissend, Ob Wahnsinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen.

#### Buttler.

Dort wars, wo er zwei Stock hoch niederstürzte, Als er im Fensterbogen eingeschlummert, Und unbeschädigt stand er wieder auf. Von diesem Tag an, sagt man, ließen sich Anwandlungen des Wahnsinns bei ihm spüren.

### Gorbon.

Tiefsinnger wurd er, das ist wahr, er wurde Katholisch. Wunderbar hatt ihn das Wunder Der Rettung umgekehrt. Er hielt sich nun Für ein begünstigt und besreites Wesen, Und ked wie einer, der nicht straucheln kann, Lief er auf schwankem Seil des Lebens hin. Nachher sührt uns das Schicksal auseinander, Weit, weit, er ging der Größe kühnen Weg, Mit schnellem Schritt, ich sah ihn schwindelnd gehn, Ward Graf und Fürst und Herzog und Diktator, Und jest ist alles ihm zu klein, er streckt Die Hände nach der Königskrone aus Und stürzt in unermeßliches Verderben!

Buttler.

Brecht ab. Er kommt.

Schillers

# Dritter Auftritt.

Ballenstein im Gespräch mit dem Bürgermeister von Eger. Die Vorigen.

Wallenstein.

Ihr wart sonst eine freie Stadt? Ich seh, Ihr führt den halben Adler in dem Wappen. Warum den halben nur?

# Bürgermeister.

Wir waren reichsfrei, Doch seit zweihundert Jahren ist die Stadt Der böhmschen Kron verpfändet. Daher rührts, Daß wir nur noch den halben Abler führen. Der untre Teil ist kanzelliert, bis etwa Das Reich uns wieder einlöst.

## Ballenstein.

Ihr verdientet Die Freiheit. Haltet euch nur brav. Gebt keinem Aufwieglervolk Gehör. Wie hoch seid ihr Besteuert?

Bürgermeister (zuckt die Achseln). Daß wirs kaum erschwingen können. Die Garnison lebt auch auf unsre Kosten.

# Ballenstein.

Ihr follt erleichtert werden. Sagt mir an, Es sind noch Protestanten in der Stadt?

(Bürgermeifter ftust.)

Ja, ja. Ich weiß es. Es verbergen sich noch viele

In biesen Mauren — ja! gestehts nur frei — Ihr selbst — Nicht wahr?

(Fixiert ihn mit den Augen. Bürgermeister erschrickt.) Seid ohne Furcht. Ich hasse

Die Jesuiten — Lägs an mir, sie wären längst Aus Reiches Grenzen — Meßbuch ober Bibel! Mir ists all eins — Ich habs ber Welt bewiesen — In Glogau hab ich selber eine Kirch Den Evangelischen erbauen lassen. — Hört, Bürgermeister — Wie ist Euer Name?

# Bürgermeifter.

Pachhälbel, mein erlauchter Fürft.

## Ballenstein.

Hört — aber fagts nicht weiter, was ich Euch Jest im Vertraun eröffne.

(Ihm die hand auf die Achfel legend, mit einer gewiffen Feierlichkeit.) Die Erfüllung

Der Zeiten ist gekommen, Bürgermeister. Die Hohen werden fallen, und die Niedrigen Erheben sich — Behaltets aber bei Euch! Die spanische Doppelherrschaft neiget sich Zu ihrem Ende, eine neue Ordnung Der Dinge führt sich ein — Ihr saht doch jüngst Am himmel die drei Monde?

# Bürgermeister.

Mit Entfegen.

## Wallenstein.

Davon sich zwei in blutge Dolchgestalt Verzogen und verwandelten. Rur einer, Der mittlere, blieb stehn in seiner Klarheit. Bürgermeister.

Wir zogens auf ben Türken.

Ballenstein.

Türken! Was?

Zwei Reiche werden blutig untergehen Im Often und im Westen, sag ich Euch, Und nur ber lutherische Glaub wird bleiben.

(Er bemerkt die zwei andern.) Ein starkes Schießen war ja diesen Abend Zur linken Hand, als wir den Weg hieher Gemacht. Vernahm mans auch hier in der Festung?

Gordon.

Bohl hörten wirs, mein General. Es brachte Der Bind ben Schall gerad von Süden her.

Buttler.

Bon Neustadt oder Beiden schiens zu kommen.

Wallenstein.

Das ist der Weg, auf dem die Schweben nahn. Wie stark ist die Besatzung?

Gordon.

Hundertachtzig Dienstfähige Mann, ber Rest sind Invaliden.

Ballenstein.

Und wieviel stehn im Jochimstal?

Gordon.

Zweihundert

Arkebusierer hab ich hingeschickt, Den Posten zu verstärken gegen die Schweben. Wallenstein.

Ich lobe Eure Borficht. Un ben Werken Wird auch gebaut. Ich sahs bei ber Hereinfahrt.

Berfe 15.

Gorbon.

Weil uns der Rheingraf jest so nah bedrängt, Ließ ich noch zwei Pasteien schnell errichten.

Ballenstein.

Ihr feib genau in Eures Kaisers Dienst. Ich bin mit Euch zufrieden, Oberstleutnant.

(Zu Buttlern.)

Der Posten in bem Jochimstal foll abziehn, Samt allen, die bem Feind entgegen stehn.

(Zu Gordon.)

In Euren treuen Händen, Kommendant, Laß ich mein Weib, mein Kind und meine Schwester, Denn hier ist meines Bleibens nicht, nur Briefe Erwart ich, mit dem frühesten die Festung Samt allen Regimentern zu verlassen.

Bierter Auftritt.

Borige. Graf Tergfn.

Tergen.

Willkommne Botschaft! Frohe Zeitungen!

Wallenstein.

Was bringst du?

Terzin.

Gine Schlacht ist vorgefallen Bei Neuftabt, und die Schweden blieben Sieger.

Wallenstein.

Was sagst du? Woher kommt dir diese Nachricht?

Terzen.

Ein Landmann bracht es mit von Tirschenreit, Nach Sonnenuntergang habs angefangen, Ein kaiserlicher Trupp von Tachau her Sei eingebrochen in das schwedsche Lager, Zwei Stunden hab das Schießen angehalten, Und tausend Kaiserliche sei'n geblieben, Ihr Oberst mit, mehr wußt er nicht zu sagen.

Ballenstein.

Wie käme kaiserliches Volk nach Neustadt? Der Altringer, er müßte Flügel haben, Stand gestern vierzehn Meilen noch von da, Des Gallas Völker sammeln sich zu Fraunberg Und sind noch nicht beisammen. Hätt sich Der Suns etwa so weit vorgewagt? Es kann nicht sein.

(Illo erscheint.)

Tergfn.

Bir werdens alsbald hören, Denn hier kommt Illo, fröhlich und voll Gile.

Fünfter Auftritt.

Illo. Die Borigen.

Illo (zu Wallenstein). Ein Reitender ist da und will dich sprechen.

Tergen.

Hats mit bem Siege sich bestätigt? Sprich!

Ballenstein.

Was bringt er? Woher kommt er?

Berfe 15.

Illo.

Bon bem Rheingraf,

Und was er bringt, will ich voraus dir melden. Die Schweden stehn fünf Meilen nur von hier, Bei Neustadt hab der Piccolomini Sich mit der Reiterei auf sie geworfen, Ein fürchterliches Morden sei geschehn. Doch endlich hab die Menge überwältigt, Die Pappenheimer alle, auch der Mar, Der sie gesührt — sei'n auf dem Plas geblieben.

Wallenstein.

Wo ist der Bote? Bringt mich zu ihm. (Will abgehen. Indem stürzt Fräulein Neubrunn ins Zimmer, ihr folgen einige Bediente, die durch den Saal rennen.)

Meubrunn.

Bilfe! Bilfe!

Illo und Terzky.

Was gibts?

Meubrunn.

Das Fraulein! -

Wallenstein und Terzen. Beiß sie's?

Reubrunn.

Sie will sterben.

(Eilt fort.)

(Wallenstein mit Terzen und Illo ihr nach.)

Sechster Auftritt.

Buttler und Gordon.

Gorbon (erstaunt.)

Erklärt mir. Was bedeutete der Auftritt?

Buttler.

Sie hat den Mann verloren, den sie liebte, Der Piccolomini wars, der umgekommen.

Gordon.

Unglücklich Fraulein!

Buttler.

Ihr habt gehört, was dieser Illo brachte, Daß sich die Schweden siegend nahn.

Gordon.

Wohl hört ichs.

Buttler.

Zwölf Regimenter sind sie stark, und fünf Stehn in der Näh, den Herzog zu beschüßen. Wir haben nur mein einzig Regiment, Und nicht zweihundert stark ist die Besatzung.

Gordon.

So ists.

Buttler.

Nicht möglich ifts, mit fo geringer Mannschaft Solch einen Staatsgefangnen zu bewahren.

Gordon.

Das seh ich ein.

Buttler.

Die Menge hätte bald bas kleine häuflein Entwaffnet, ihn befreit.

Gordon.

Das ist zu fürchten.

Buttler (nach einer Paufe).

Wist! Ich bin Bürge worden für den Ausgang, Mit meinem Haupte haft ich für das seine. Wort muß ich halten, führs, wohin es will, Und ist der Lebende nicht zu bewahren, So ist — der Tote uns gewiß.

Gorbon.

Berfteh ich Euch? Gerechter Gott! Ihr konntet -

Buttler.

Er barf nicht leben.

Berfe 15.

Gordon.

Ihr vermöchtets?

Buttler.

Ihr ober ich. Er fab ben letten Morgen.

Gorbon.

Ermorden wollt Ihr ihn?

Buttler.

Das ift mein Borfat.

Gordon.

Der Eurer Treu vertraut!

Buttler.

Sein boses Schicksal!

Gorbon.

Des Feldherrn heilige Person!

Buttler.

Das war er!

Gordon.

O was er war, löscht kein Verbrechen aus! Ohn Urtel?

Buttler.

Die Bollstreckung ist statt Urtels.

Gorbon.

Das ware Mord und nicht Gerechtigkeit, Denn hören muß fie auch den Schuldigften.

Buttler.

Rlar ift die Schuld, der Raifer hat gerichtet, Und feinen Willen nur vollstrecken wir.

Gorbon.

Den blutgen Spruch muß man nicht rasch vollziehn, Ein Wort nimmt sich, ein Leben nie zurück.

Buttler.

Der hurtge Dienst gefällt den Königen.

Gordon.

Bu henkers Dienst brangt sich kein ebler Mann.

Buttler.

Rein mutiger erbleicht vor fühner Sac.

Gorbon.

Das Leben wagt der Mut, nicht das Gewiffen.

#### Buttler.

Bas? Soll er frei ausgehn, des Krieges Flamme, Die unauslöschliche, aufs neu entzünden?

#### Gorbon.

Rehmt ihn gefangen, totet ihn nur nicht, Greift blutig nicht bem Gnabenengel vor.

#### Buttler.

Wär die Urmee des Raisers nicht geschlagen, Möcht ich lebendig ihn erhalten haben.

#### Gorbon.

D warum schloß ich ihm die Festung auf!

### Buttler.

Der Ort nicht, fein Berhängnis totet ibn.

## Gordon.

Auf diesen Wällen war ich ritterlich, Des Kaisers Schloß verteidigend, gesunken.

## Buttler.

Und taufend brave Männer kamen um!

## Gorbon.

In ihrer Pflicht — bas schmückt und ehrt ben Mann; Doch schwarzen Mord verfluchte die Natur.

Buttler (eine Schrift hervorlangend). Hier ist das Manifest, das uns besiehlt, Uns seiner zu bemächtigen. Es ist an Euch Gerichtet wie an mich. Wollt Ihr die Folgen tragen, Wenn er zum Feind entrinnt durch unste Schuld?

Gordon.

3ch, ber Ohnmächtige, o Gott!

Buttler.

Rehmt Ihrs auf Euch. Steht für die Folgen ein! Mag werden draus, was will! Ich legs auf Euch.

Gorbon.

O Gott im himmel!

Buttler.

Wißt Ihr andern Rat, Des Kaisers Meinung zu vollziehen? Sprecht! Denn stürzen, nicht vernichten will ich ihn.

Gorbon.

O Gott! Was fein muß, feh ich klar wie Ihr, Doch anders schlägt bas Herz in meiner Bruft.

Buttler.

Auch biefer Illo, diefer Terzen burfen Richt leben, wenn der Herzog fällt.

Gorbon.

O nicht um diese tut mirs leid. Sie trieb Ihr schlechtes Herz, nicht die Gewalt der Sterne. Sie warens, die in seine ruhge Brust Den Samen böser Leidenschaft gestreut, Die mit fluchwürdiger Geschäftigkeit Die Unglücksfrucht in ihm genährt — Mag sie Des bösen Dienstes böser Lohn ereilen!

Buttler.

Auch follen sie im Tod ihm gleich voran. Berabredt ist schon alles. Diesen Abend

Bei eines Gastmahls Freuden wollten wir Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Viel kürzer ist es so. Ich geh sogleich, Die nötigen Befehle zu erteilen.

Berfe 15.

Siebenter Auftritt.

Borige. Illo und Terify.

Tergen.

Nun folls bald anders werden! Morgen ziehn Die Schweden ein, zwölftausend tapfre Krieger. Dann grad auf Wien. He! Lustig, Alter! Kein So herb Gesicht zu solcher Freudenbotschaft.

Illo.

Jest ists an uns, Gesetze vorzuschreiben Und Rach zu nehmen an den schlechten Menschen, Den Schändlichen, die uns verlassen. Einer Hats schon gebüßt, der Piccolomini, Gings allen so, die's übel mit uns meinen! Wie schwer trifft dieser Schlag das alte Haupt! Der hat sein ganzes Leben lang sich ab= Gequält, sein altes Grasenhaus zu fürsten, Und jest begräbt er seinen einzgen Sohn!

## Buttler.

Schad ists boch um den heldenmutgen Jüngling, Dem Herzog selbst gings nah, man sah es wohl.

Milo.

Hört, alter Freund! Das ist es, was mir nie Um Herrn gestel, es war mein ewger Zank,

Er hat die Welschen immer vorgezogen. Auch jego noch, ich schwörs bei meiner Seele, Säh er uns alle lieber zehnmal tot, Könnt er den Freund damit ins Leben rufen.

# Terzen.

Still! Still! Nicht weiter! Laß die Toten ruhn! Heut gilt es, wer den andern niedertrinkt, Denn Euer Regiment will uns bewirten. Wir wollen eine lustge Fastnacht halten, Die Nacht sei einmal Tag, bei vollen Gläsern Erwarten wir die schwedsche Avantgarde.

## Illo.

Ja, laßt uns heut noch guter Dinge fein, Denn heiße Tage stehen uns bevor. Nicht ruhn foll biefer Degen, bis er sich In österreichschem Blute satt gebabet.

### Gordon.

Pfui, welche Red ist bas, Herr Feldmarschall, Warum so wüten gegen Euren Kaifer —

## Buttler.

Hofft nicht zu viel von diesem ersten Sieg. Bedenkt, wie schnell des Glückes Rad sich dreht, Denn immer noch sehr mächtig ist ber Kaiser.

## Illo.

Der Kaiser hat Solbaten, keinen Feldherrn, Denn dieser König Ferdinand von Ungarn Versteht den Krieg nicht — Gallas? Hat kein Glück, Und war von jeher nur ein Heerverderber. Und diese Schlange, der Octavio, Kann in die Fersen heimlich wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlacht dem Friedland stehn.

# Tergfn.

Nicht fehlen kanns uns, glaubt mirs nur. Das Glück Berläßt ben Herzog nicht, bekannt ists ja, Nur unterm Wallenstein kann Östreich siegen.

## Illo.

Der Fürst wird ehestens ein großes Heer Beisammen haben, alles drängt sich, strömt Herbei zum alten Ruhme seiner Fahnen. Die alten Tage seh ich wiederkehren, Der Große wird er wieder, der er war. Wie werden sich die Toren dann ins Aug Geschlagen haben, die ihn jest verließen! Denn Länder schenken wird er seinen Freunden Und treue Dienste kaiserlich belohnen. Wir aber sind in seiner Gunst die nächsten.

## (Zu Gordon.)

Auch Eurer wird er dann gedenken, wird Euch Aus diefem Neste ziehen, Eure Treu In einem höhern Posten glanzen laffen.

## Gorbon.

Ich bin vergnügt, verlange höher nicht hinauf, wo große Höh, ift große Tiefe.

# Illo.

Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung. Rommt, Terzky. Es wird Zeit zum Abendessen. Was meint Ihr? Lassen wir die Stadt erleuchten, Dem Schwedischen zur Ehr, und wers nicht tut, Der ist ein Spanischer und ein Verräter.

Tergen.

Laßt bas. Es wird bem Herzog nicht gefallen.

Illo.

Was! Wir sind Meister hier, und keiner soll sich Für kaiserlich bekennen, wo wir herrschen.
— Gut Nacht, Gordon. Laßt euch zum lettenmal Den Platz empfohlen sein, schickt Runden aus, Zur Sicherheit kann man das Wort noch ändern.
Schlag Zehn bringt Ihr dem Herzog selbst die Schlüssel, Dann seid Ihr Eures Schließeramtes quitt,
Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung.

Terzky (im Abgehen zu Buttler). Ihr kommt doch auch aufs Schloß?

Buttler.

Bu rechter Zeit.

(Jene geben ab.)

Achter Auftritt.

Buttler und Gordon.

Gorbon (ihnen nachsehend).

Die Unglückseligen! Wie ahnungslos
Sie in das ausgespannte Mordnetz stürzen
In ihrer blinden Siegestrunkenheit! —
Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Illo,
Der übermütig freche Bösewicht,
Der sich in seines Kaisers Blut will baden!

#### Buttler.

Tut, wie er Euch befohlen. Schickt Patrouillen Herum, forgt für die Sicherheit der Festung; Sind jene oben, schließ ich gleich die Burg, Daß in der Stadt nichts von der Tat verlaute!

Gordon (ängstlich).

D eilt nicht so! Erst fagt mir -

Buttler.

Ihr vernahmts, Der nächste Morgen schon gehört ben Schweden. Die Nacht nur ist noch unser, sie sind schnell, Noch schneller wollen wir sein — Lebet wohl.

Gorbon.

Ach, Eure Blicke sagen mir nichts Gutes. Versprechet mir —

## Buttler.

Der Sonne Licht ist unter, Herabsteigt ein verhängnisvoller Abend — Sie macht ihr Dünkel sicher. Wehrlos gibt sie Ihr böser Stern in unste Hand, und mitten In ihrem trunknen Glückeswahne soll Der scharse Stahl ihr Leben rasch zerschneiden. Ein großer Rechenkünstler war der Fürst Von jeher, alles wußt er zu berechnen, Die Menschen wußt er, gleich des Brettspiels Steinen, Nach seinem Zweck zu sehen und zu schieben, Nicht Anstand nahm er, andrer Ehr und Würde Und guten Ruf zu würfeln und zu spielen. Gerechnet hat er fort und fort, und endlich Wird doch der Kalkul irrig sein, er wird

Sein Leben felbst hineingerechnet haben, Die jener bort in seinem Birkel fallen.

346

### Gorbon.

O feiner Rebler nicht gebenket jest! Un feine Größe benft, an feine Milbe, Un feines Bergens liebenswerte Buge, Un alle Ebeltaten feines Lebens, Und laft fie in bas aufgehobne Schwert Als Engel bittend, gnadeflebend fallen.

## Buttler.

Es ift zu fpat. Nicht Mitleid barf ich fühlen, Ich darf nur blutige Gedanken haben.

(Gordons Sand faffend.) Gordon! Nicht meines Hasses Trieb — Ich liebe Den Herzog nicht und hab dazu nicht Urfach — Doch nicht mein Saß macht mich zu seinem Mörber. Sein boses Schicksal ists. Das Unglück treibt mich, Die feindliche Zusammenkunft ber Dinge. Es benkt der Mensch die freie Sat zu tun, Umsonst! Er ist das Spielwert nur der blinden Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell Die furchtbare Notwendigkeit erschafft. Was hälfs ihm auch, wenn mir für ihn im Bergen Was redete — ich muß ihn bennoch töten.

## Gordon.

D wenn bas Berg Euch warnt, folgt seinem Triebe! Das Berg ift Gottes Stimme, Menschenwert Ift aller Klugheit kunftliche Berechnung. Was kann aus blutger Tat Euch Glückliches Gebeihen? O aus Blut entspringt nichts Gutes! Soll sie bie Staffel Euch zur Größe bauen?

O glaubt das nicht — Es kann der Mord bisweilen Den Königen, der Mörder nie gefallen.

#### Buttler.

Ihr wißt nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch Die Schweben siegen und so eilend nahn! Gern überließ ich ihn des Kaisers Gnade, Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben. Doch meines Wortes Ehre muß ich lösen, Und sterben muß er, oder — hört und wißt! Ich bin entehrt, wenn uns der Mann entkommt.

Gordon.

O folden Mann zu retten —

Werfe 15.

Buttler (schnell). Mas?

Gordon.

Ist eines Opfers wert — Seid ebelmütig! Das Herz und nicht die Meinung ehrt den Mann.

Buttler (falt und folg).

Er ist ein großer Herr, der Fürst — Ich aber Bin nur ein kleines Haupt, das wollt Ihr sagen. Was liegt der Welt dran, meint Ihr, od der niedrig Gedorene sich ehret oder schändet, Wenn nur der Fürstliche gerettet wird.
— Ein jeder gibt den Wert sich selbst. Wie hoch ich Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir. So hoch gestellt ist keiner auf der Erde, Daß ich mich selber neden ihm verachte. Den Menschen macht sein Wille groß und klein, Und weil ich meinem treu din, muß er sterden.

Gorbon.

O einen Felfen streb ich zu bewegen! Ihr feid von Menschen menschlich nicht gezeugt, Nicht hindern kann ich Euch, ihn aber rette Ein Gott aus Eurer fürchterlichen Hand.

(Sie geben ab.)

# Meunter Auftritt.

(Ein Zimmer bei ber Herzogin.)

Thekla (in einem Seffel, bleich, mit geschloßnen Augen). Herzogin und Fräulein von Neubrunn (um sie beschäftigt). Wallenstein und die Gräfin (im Gespräch).

Ballenstein.

Die wußte sie es benn fo schnell?

Gräfin.

Sie scheint

Unglück geahnt zu haben. Das Gerücht Von einer Schlacht erschreckte sie, worin Der kaiserliche Oberst sei gefallen. Ich sah es gleich. Sie flog dem schwedischen Kurier entgegen und entriß ihm schnell Durch Fragen das unglückliche Geheimnis. Zu spät vermißten wir sie, eilten nach, Ohnmächtig lag sie schon in seinen Urmen.

## Ballenstein.

So unbereitet mußte dieser Schlag Sie treffen! Armes Kind! — Wie ists? Erholt sie sich? (Indem er sich zur Herzogin wendet.) Berzogin.

Sie schlägt die Augen auf.

Berfe 15.

Gräfin.

Sie lebt!

Thekla (sich umschauend).

Wo bin ich?

Ballenstein.

(Tritt zu ihr, sie mit seinen Armen aufrichtend.) Romm zu dir, Thekla. Sei mein starkes Mädchen! Sieh deiner Mutter liebende Gestalt Und deines Baters Arme, die dich halten.

Thekla (richtet fich auf). Wo ist er? Ist er nicht mehr hier?

Berzogin.

Wer, meine Tochter?

Thefla.

Der dieses Unglückswort aussprach —

Bergogin.

D benke nicht baran, mein Rind! Hinweg Bon biefem Bilde wende die Gedanken.

Ballenstein.

Laßt ihren Kummer reden! Laßt sie klagen! Mischt eure Tränen mit den ihrigen. Denn einen großen Schmerz hat sie erfahren; Doch wird sies überstehn, denn meine Thekla Hat ihres Vaters unbezwungnes Herz.

Thetla.

Ich bin nicht krank. Ich habe Kraft zu stehn. Was weint die Mutter? Hab ich sie erschreckt? Es ist vorüber, ich besinne mich wieder.

(Sie ist aufgestanden und sucht mit den Augen im Zimmer.) Wo ist er? Man verberge mir ihn nicht. Ich habe Stärke gnug, ich will ihn hören.

Bergogin.

Mein, Thetla! Diefer Unglücksbote foll Mie wieder unter beine Augen treten.

Thefla.

Mein Bater -

Wallenstein. Liebes Rind!

Thefla.

Ich bin nicht schwach,

Ich werbe mich auch bald noch mehr erholen. Gewähren Sie mir eine Bitte.

Ballenstein.

Sprich!

Thefla.

Erlauben Sie, daß diefer fremde Mann Gerufen werde! daß ich ihn allein Vernehme und befrage.

Herzogin. Nimmermehr!

Gräfin.

Rein! Das ift nicht zu raten! Gibs nicht zu.

#### Ballenstein.

Warum willst du ihn sprechen, meine Tochter?

# Thetla.

Ich bin gefaßter, wenn ich alles weiß. Ich will nicht hintergangen sein. Die Mutter Will mich nur schonen. Ich will nicht geschont sein. Das Schrecklichste ist ja gesagt, ich kann Nichts Schrecklichers mehr hören.

Gräfin und Herzogin (gu Ballenstein). Eu es nicht!

# Thetla.

Ich wurde überrascht von meinem Schrecken, Mein Herz verriet mich bei dem fremden Mann, Er war ein Zeuge meiner Schwachheit, ja, Ich sank in seine Urme — das beschämt mich. Herstellen muß ich mich in seiner Uchtung, Und sprechen muß ich ihn, notwendig, daß Der fremde Mann nicht ungleich von mir denke.

## Wallenstein.

Ich finde, sie hat Recht — und bin geneigt, Ihr diese Bitte zu gewähren. Ruft ihn.

(Fraulein von Neubrunn geht hinaus.)

# Bergogin.

3ch, beine Mutter, aber will babei fein.

# Thefla.

Um liebsten spräch ich ihn allein. Ich werde Alsbann um so gefaßter mich betragen.

Wallenstein (zur herzogin).

Laß es geschehn. Laß sies mit ihm allein Ausmachen. Es gibt Schmerzen, wo der Mensch Sich selbst nur helsen kann, ein starkes Herz Will sich auf seine Stärke nur verlassen. In ihrer, nicht an fremder Brust muß sie Kraft schöpfen, diesen Schlag zu überstehn. Es ist mein starkes Mädchen, nicht als Weib, Als Heldin will ich sie behandelt sehn.

(Er will gehen.)

Gräfin (halt ihn).

Wo gehft du hin? Ich hörte Terzen fagen, Du denkest morgen fruh von hier zu gehn, Uns aber hier zu lassen.

Ballenftein.

Ja, ihr bleibt Dem Schuße madrer Männer übergeben.

Gräfin.

O nimmt uns mit dir, Bruder! Laß uns nicht In dieser düstern Einsamkeit dem Ausgang Mit sorgendem Gemüt entgegen harren. Das gegenwärtge Unglück trägt sich leicht, Doch grauenvoll vergrößert es der Zweifel Und der Erwartung Qual dem weit Entsernten.

Wallenstein.

Wer spricht von Unglück? Befre Deine Rede. Ich hab ganz andre Hoffnungen.

Gräfin.

So nimm uns mit. O laß uns nicht zurück In biesem Ort ber traurigen Bebeutung,

Denn schwer ist mir das Herz in diesen Mauren, Und wie ein Totenkeller haucht michs an, Ich kann nicht sagen, wie der Ort mir widert. O führ uns weg! Komm, Schwester, bitt ihn auch, Daß er uns fortnimmt! Hilf mir, liebe Nichte.

Wallenstein.

Des Ortes bose Zeichen will ich andern. Er seis, der mir mein Teuerstes bewahrte.

Meubrunn (fommt gurud). Der schwedsche Bert!

Wallenstein. Laßt sie mit ihm allein.

Herzogin (zu Thekla). Sieh, wie du bich entfärbtest! Kind, du kannst ihn Unmöglich sprechen. Folge deiner Mutter.

Thekla. Die Neubrunn mag denn in der

Die Neubrunn mag denn in der Nähe bleiben. (herzogin und Gräfin geben ab.)

# Behnter Auftritt.

Thefla. Der schwedische hauptmann. Fraulein Reubrunn.

Hauptmann (naht sich ehrerbietig). Prinzessin — ich — muß um Verzeihung bitten, Mein unbesonnen rasches Wort — Wie konnt ich —

Thekla (mit edelm Anstand). Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn; Ein unglücksvoller Zufall machte Sie

Aus einem Fremdling schnell mir jum Bertrauten.

# hauptmann.

Ich fürchte, daß Sie meinen Anblick haffen, Denn meine Zunge sprach ein traurig Wort.

# Thefla.

Die Schuld ist mein. Ich selbst entriß es Ihnen, Sie waren nur die Stimme meines Schicksals. Mein Schrecken unterbrach ben angefangnen Bericht. Ich bitte drum, daß Sie ihn enden.

Hauptmann (bedenklich). Prinzessin, es wird Ihren Schmerz erneuern.

# Thefla.

Ich bin darauf gefaßt — Ich will gefaßt fein. Wie fing das Treffen an? Bollenden Sie,

# hauptmann.

Wir standen, keines Überfalls gewärtig,
Bei Neustadt schwach verschanzt in unserm Lager,
Als gegen Abend eine Wolke Staubes
Aufstieg vom Wald her, unser Vortrab fliehend
Ins Lager stürzte, ries: der Feind sei da.
Wir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell
Aufs Pferd zu wersen, da durchbrachen schon,
In vollem Rosseslauf dahergesprengt,
Die Pappenheimer den Verhack, schnell war
Der Graben auch, der sich ums Lager zog,
Von diesen stürmschen Scharen überslogen.
Doch unbesonnen hatte sie der Mut
Vorausgesührt den andern, weit dahinten
War noch das Fußvolk, nur die Pappenheimer waren
Dem kühnen Führer kühn gefolgt —

(Thefla macht eine Bewegung. Der Hauptmann halt einen Augens blick inne, bis sie ihm einen Wink gibt, fortzufahren.)

Von vorn und von den Flanken faßten wir Sie jeso mit der ganzen Reiterei Und drängten sie zurück zum Graben, wo Das Fußvolk, schnell geordnet, einen Rechen Von Piken ihnen starr entgegenstreckte. Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zurück, Gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge. Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben, Doch Oberst Piccolomini —

(Thefla schwindelnd, faßt einen Seffel.)

Ihn machte Der Helmbusch kenntlich und das lange Haar, Vom raschen Ritte wars ihm losgegangen — Zum Graben winkt er, sprengt, der erste, selbst Sein edles Roß darüber weg, ihm stürzt Das Regiment nach — doch — schon wars geschehn! Sein Pferd, von einer Partisan durchstoßen, bäumt Sich wütend, schleudert weit den Reiter ab, Und hoch weg über ihn geht die Gewalt Der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend.

(Thekla, welche die letten Reden mit allen Zeichen wachsender Ungst begleitet, verfällt in ein hektiges Zittern, sie will sinken, Fraulein Neus brunn eilt hinzu und empfängt sie in ihren Urmen.)

Meubrunn.

Mein teures Fraulein -

hauptmann (gerührt).

3ch entferne mich.

Thefla.

Es ist vorüber — Bringen Sie 's zu Ende.

# Hauptmann.

Da ergriff, als sie ben Führer fallen sahn, Die Truppen grimmig wütende Verzweiflung. Der eignen Rettung benkt jest keiner mehr, Gleich wilden Tigern fechten sie, es reizt Ihr starrer Widerstand die Unsrigen, Und eher nicht erfolgt des Kampses Ende, Als die der letzte Mann gefallen ist.

Thekla (mit zitternder Stimme). Und wo — wo ist — Sie sagten mir nicht alles.

Hauptmann (nach einer Pause). Heut früh bestatteten wir ihn. Ihn trugen Zwölf Jünglinge der edelsten Geschlechter, Das ganze Heer begleitete die Bahre. Ein Lorbeer schmückte seinen Sarg, drauf legte Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen. Auch Tränen sehlten seinem Schicksal nicht, Denn viele sind bei uns, die seine Großmut Und seiner Sitten Freundlichkeit erfahren, Und alle rührte sein Geschick. Gern hätte Der Rheingraf ihn gerettet, doch er selbst

Bereitelt es, man fagt, er wollte sterben.

### Meubrunn.

(Gerührt zu Thekla, welche ihr Angesicht verhüllt hat.) Mein teures Fräulein — Fräulein, sehn Sie auf! O warum mußten Sie darauf bestehn!

Thetla.

— Wo ist sein Grab?

hauptmann.

In einer Rlosterkirche

Bei Neustabt ift er beigesetzt, bis man Von seinem Vater Nachricht eingezogen.

Thefla.

Wie heißt das Kloster?

Werfe 15.

hauptmann.

Sankt Rathrinenstift.

Thefla.

Ists weit bis bahin?

Hauptmann.

Sieben Meilen gablt man.

Thekla.

Wie geht der Weg?

hauptmann.

Man kommt bei Tirschenreit

Und Falkenberg durch unfre ersten Posten.

Thetla.

Wer kommandiert sie?

Hauptmann.

Oberst Seckenborf.

Thekla.

(Tritt an den Tisch und nimmt aus dem Schmuckfastchen einen Ring.)

Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn

Und mir ein menschlich Herz gezeigt — Empfangen Sie

(Indem fie ihm den Ring gibt)

Ein Angedenken dieser Stunde — Gehn Sie.

# hauptmann (bestürgt).

Pringeffin -

(Thekla winkt ihm schweigend zu gehen und verläßt ihn. Hauptmann zaudert und will reden. Fräulein Neubrunn wiederholt den Wink. Er geht ab.)

# Gilfter Auftritt.

Thefla. Reubrunn.

Thekla (fällt der Neubrunn um den Hals). Jest, gute Neubrunn, zeige mir die Liebe, Die du mir stets gelobt, beweise dich Als meine treue Freundin und Gefährtin!

— Wir mussen fort, noch diese Nacht.

Meubrunn.

Fort, und wohin?

Thefla.

Wohin? Es ift nur ein Ort in ber Welt! Wo er bestattet liegt, zu seinem Sarge.

Meubrunn.

Bas tonnen Sie bort wollen, teures Fraulein?

Thefla.

Was dort, Unglückliche! So würdest du Nicht fragen, wenn du je geliebt. Dort, dort Ist alles, was noch übrig ist von ihm, Der einzge Fleck ist mir die ganze Erde. — O halte mich nicht auf! Komm und mach Anstalt. Laß uns auf Mittel denken, zu entsliehen. Meubrunn.

Bedachten Sie auch Ihres Vaters Zorn?

Werfe 15.

Thefla.

3ch fürchte feines Menschen Zurnen mehr.

Meubrunn.

Den Sohn ber Welt! bes Tabels arge Zunge!

Thefla.

Ich suche einen auf, der nicht mehr ist, Will ich denn in die Arme — o mein Gott! Ich will ja in die Gruft nur des Geliebten.

Meubrunn.

Und wir allein, zwei hilflos schwache Weiber?

Thekla.

Wir waffnen uns, mein Urm soll bich beschützen.

Meubrunn.

Bei bunkler Nachtzeit?

Thefla.

Racht wird uns verbergen.

Meubrunn.

In biefer rauben Sturmnacht?

Thefla.

Ward ihm fanft

Bebettet unter ben Sufen feiner Roffe?

Reubrunn.

O Gott! — Und dann die vielen Feindesposten! Man wird uns nicht durchlassen.

Thekla.

Es sind Menschen,

Frei geht das Unglück durch die ganze Erde!

Meubrunn.

Die weite Reise -

Thekla.

Bahlt ber Pilger Meilen,

Wenn er zum fernen Gnadenbilde wallt?

Meubrunn.

Die Möglichkeit aus dieser Stadt zu kommen?

Thefla.

Gold öffnet uns die Tore. Geh nur, geh!

Meubrunn.

Wenn man uns kennt?

Thefla.

In einer Flüchtigen, Berzweifelnden fucht niemand Friedlands Tochter.

Meubrunn.

Wo finden wir die Pferde zu der Flucht?

Thefla.

Mein Kavalier verschafft sie. Geh und ruf ibn.

Reubrunn.

Wagt er das ohne Wiffen feines Herrn?

Thekla.

Er wird es tun. O geh nur! Zaudre nicht.

Meubrunn.

Ach! Und was wird aus Ihrer Mutter werden, Wenn Sie verschwunden sind?

Werfe 15.

Thefla.

(Sich besinnend und schmerzvoll vor sich hinschauenb.) D meine Mutter!

Meubrunn.

So viel schon leidet sie, die gute Mutter, Soll sie auch dieser lette Schlag noch treffen?

Thefla.

3ch kanns ihr nicht ersparen! — Geh nur, geh.

Meubrunn.

Bebenken Sie boch ja wohl, was Sie tun.

Thetla.

Bedacht ist schon, was zu bedenken ist.

Meubrunn.

Und find wir bort, was foll mit Ihnen werden?

Thekla.

Dort wirds ein Gott mir in die Seele geben.

Meubrunn.

Ihr Herz ift jetet voll Unruh, teures Fräulein, Das ist der Weg nicht, der zur Ruhe führt.

Thefla.

Zur tiefen Ruh, wie er sie auch gefunden.

— O eile, geh! Mach keine Worte mehr!
Es zieht mich fort, ich weiß nicht, wie ichs nenne,
Unwiderstehlich fort zu seinem Grabe!

Schillers

Dort wird mir leichter werden, augenblicklich!

Das herzerstickende Band des Schmerzens wird

Sich lösen — meine Tränen werden sließen.

O geh, wir könnten längst schon auf dem Weg sein.

Nicht Ruhe sind ich, dis ich diesen Mauren

Entrunnen din — sie stürzen auf mich ein —

Fortstoßend treibt mich eine dunkle Macht

Bon dannen — Bas ist das für ein Gefühl!

Es füllen sich mir alle Räume dieses Hauses

Mit bleichen, hohlen Geisterbildern an —

Ich habe keinen Platz mehr — Immer neue!

Es drängt mich das entsetzliche Gewimmel

Aus diesen Wänden sort, die lebende!

#### Meubrunn.

Sie seßen mich in Angst und Schrecken, Fräulein, Daß ich nun selber nicht zu bleiben wage. Ich geh und rufe gleich ben Rosenberg.
(Geht ab.)

# 3mölfter Auftritt.

# Thetla.

Sein Geist ists, der mich ruft. Es ist die Schar Der Treuen, die sich rächend ihm geopfert. Unedler Säumnis klagen sie mich an.
Sie wollten auch im Tod nicht von ihm lassen, Der ihres Lebens Führer war — Das taten Die rohen Herzen, und ich sollte leben!
— Nein! Auch für mich ward jener Lorbeerkranz, Der deine Totenbahre schmückt, gewunden.
Was ist das Leben ohne Liebesglanz?
Ich werf es hin, da sein Gehalt verschwunden.

Ja, ba ich bich ben Liebenben gefunden, Da war bas Leben etwas. Glänzend lag Vor mir ber neue goldne Tag! Mir träumte von zwei himmelschönen Stunden.

Du standest an dem Eingang in die Welt, Die ich betrat mit klösterlichem Zagen, Sie war von tausend Sonnen aufgehellt, Ein guter Engel schienst du hingestellt, Mich aus der Kindheit fabelhaften Tagen Schnell auf des Lebens Gipfel hinzutragen. Mein erst Empfinden war des himmels Glück, In dein Herz siel mein erster Blick!

(Sie finft hier in Nachdenfen und fährt dann mit Zeichen des Grauens auf.)

— Da kommt das Schickfal — Roh und kalt Faßt es des Freundes zärtliche Gestalt Und wirft ihn unter den Hufschlag seiner Pferde — Das ist das Los des Schönen auf der Erde!

# Dreizehnter Auftritt

Thefla. Fraulein Reubrunn mit dem Stallmeifter.

Neubrunn.

Bier ift er, Fraulein, und er will es tun.

Thefla.

Willst du uns Pferde schaffen, Rosenberg?

Stallmeister.

Ich will sie schaffen.

Thefla.

Willst bu uns begleiten?

Stallmeifter.

Mein Fräulein, bis ans End der Welt.

Thekla.

Du kannst

Bum Berzog aber nicht zurud mehr kehren.

Stallmeifter.

Ich bleib bei Ihnen.

Thefla.

Ich will dich belohnen Und einem andern Herrn empfehlen. Kannst du Uns aus der Festung bringen unentdeckt?

Stallmeister.

3ch kanns.

Thefla.

Wann fann ich gehn?

Stallmeifter.

In biefer Stunde.

- Wo geht bie Reife bin?

Thefla.

Nach — sags ihm, Neubrunn!

Meubrunn.

Nach Neustadt.

Stallmeister.

Bohl, ich geh es zu beforgen.

Meubrunn.

Uch, da kommt Ihre Mutter, Fräulein.

Thefla.

Gott!

Bierzehnter Auftritt.

Thefla. Reubrunn. Die Bergogin.

Bergogin.

Er ist hinweg, ich finde dich gefaßter.

Thefla.

Ich bin es, Mutter — Lassen Sie mich jest Bald schlafen gehen und die Neubrunn um mich sein. Ich brauche Ruh.

Herzogin.

Du sollst sie haben, Thekla.

Ich geh getröstet weg, ba ich ben Bater Beruhigen kann.

Thefla.

Gut Nacht benn, liebe Mutter.

(Sie fällt ihr um den hals und umarmt fie in großer Bewegung.)

Berzogin.

Du bist noch nicht ganz ruhig, meine Tochter. Du zitterst ja so heftig, und bein Herz Klopft hörbar an dem meinen.

Thekla.

Schlaf wird es

Befänftigen — Gut Nacht, geliebte Mutter! (Indem fie aus den Urmen der Mutter fich losmacht, fällt der Borhang.) Fünfter Aufzug.

Buttlers Zimmer.

Erfter Auftritt.

Buttler. Major Geraldin.

Buttler.

Iwölf rüftige Dragoner sucht Ihr aus, Bewassnet sie mit Piken, benn kein Schuß Darf fallen — An dem Eßsaal nebenbei Versteckt Ihr sie, und wenn der Nachtisch aufschest, dringt Ihr herein und ruft: Wer ist Gut kaiserlich? — Ich will den Tisch umstürzen — Dann werst Ihr Euch auf beide, stoßt sie nieder. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß kein Gerücht davon zum Fürsten dringe. Geht jeßt — Habt Ihr nach Hauptmann Deverour Und Macdonald geschickt?

Geralbin.

Gleich sind sie hier.

(Gebt ab.)

### Buttler.

Rein Aufschub ist zu wagen. Auch die Bürger Erklären sich für ihn, ich weiß nicht, welch Ein Schwindelgeist die ganze Stadt ergriffen. Sie sehn im Herzog einen Friedensfürsten Und einen Stifter neuer goldner Zeit. Der Rat hat Wassen ausgeteilt, schon haben Sich ihrer hundert angeboten, Wache Bei ihm zu tun. Drum gilt es, schnell zu sein, Denn Feinde drohn von außen und von innen.

3meiter Auftritt.

Buttler. hauptmann Deveroup und Macdonald.

Macdonald.

Da find wir, General.

Deveroux.

Was ist die Losung?

Buttler.

Es lebe der Raiser!

Beide (treten guruck).

Buttler.

Haus Offreich lebe!

Deverour.

Ists nicht der Friedland, dem wir Treu geschworen?

Macdonald.

Sind wir nicht hergeführt, ihn zu beschüten?

Buttler.

Wir einen Reichsfeind und Berrater schützen?

Deverour.

Mun ja, du nahmst uns ja für ihn in Pflicht.

Macdonald.

Und bist ihm ja hieher gefolgt nach Eger.

Buttler.

Ich tats, ihn besto sichrer zu verderben.

Deverour.

Ja so!

Macdonald.

Das ist was anders.

Buttler (zu Deveroup).

Glenber!

So leicht entweichst du von der Pflicht und Fahne?

Deverour.

Zum Teufel, Herr! Ich folgte beinem Beispiel, Rann der ein Schelm sein, dacht ich, kannst dus auch.

Macdonald.

Wir benken nicht nach. Das ist beine Sache! Du bist der General und kommandierst, Wir folgen bir, und wenns zur Hölle ginge.

Buttler (befänftigt).

Mun gut! Wir kennen einander.

Macdonald.

Ja, das denk ich.

Deverour.

Wir find Soldaten ber Fortuna, wer Das meifte bietet, hat uns.

Macdonald.

Ja, so ists.

Buttler.

Jest follt ihr ehrliche Solbaten bleiben.

Deverour.

Das sind wir gerne.

Werfe 15.

Buttler. Und Fortune machen.

Machonalb.

Das ist noch beffer.

Buttler.

Höret an.

Beibe.

Wir boren.

Buttler.

Es ift bes Kaifers Will und Ordonanz, Den Friedland, lebend ober tot, zu faben.

Deverour.

So stehts im Brief.

Machonalb.

Ja, lebend oder tot!

Buttler.

Und stattliche Belohnung wartet beffen, Un Geld und Gütern, der die Sat vollführt.

Deverour.

Es klingt ganz gut. Das Wort klingt immer gut Von dorten her. Ja, ja! Wir wissen schon! So eine guldne Gnadenkett etwa, Ein krummes Roß, ein Pergament und so was.

— Der Fürst zahlt besser. Macdonald.

Ja, der ist splendid.

Buttler.

Mit bem ifts aus. Sein Gludsftern ift gefallen.

Macdonald.

Ist das gewiß?

Buttler.

3 ch fags euch.

Deverour.

Ists vorbei

Mit feinem Glück?

Buttler.

Vorbei auf immerbar.

Er ift so arm wie wir.

Macbonald.

So arm wie wir?

Deverour.

Ja, Macdonald, ba muß man ihn verlaffen!

Buttler.

Berlaffen ist er schon von zwanzigtausenb. Bir muffen mehr tun, Landsmann. Rurz und gut!
— Wir muffen ihn toten.

(Beide fahren guruck.)

Beibe.

Zöten?

Buttler.

Töten fag ich.

— Und bazu hab ich euch erlefen.

Werfe 15.

Beibe.

Uns?

Buttler.

Euch, Hauptmann Deverour und Macdonald.

Deverour (nach einer Pause). Bählt einen andern.

Macdonald. Ja, mählt einen andern.

Buttler (zu Deverour).

Erschreckts bich, feige Memme? Wie? Du hast Schon beine breißig Seelen auf bir liegen —

Deverour.

hand an den Feldherrn legen — das bedent!

Macdonald.

Dem wir das Jurament geleiftet haben!

Buttler.

Das Jurament ift null mit feiner Treu.

Deverour.

Bor, General! Das bunkt mir boch zu gräßlich.

Macbonalb.

Ja, das ist mahr! Man hat auch ein Gewissen.

Deverour.

Wenns nur ber Chef nicht war, ber uns so lang Gefommanbiert hat und Respekt gefobert.

Buttler.

Ist das der Anstoß?

Deverour.

Ja! Hör! Wen du sonst wilst! Dem eignen Sohn, wenns Kaisers Dienst verlangt, Will ich das Schwert ins Eingeweide bohren — Doch sieh, wir sind Soldaten, und den Feldherrn Ermorden, das ist eine Sünd und Frevel, Davon kein Beichtmönch absolvieren kann.

Buttler.

Ich bin dein Papst und absolviere dich. Entschließt euch schnell.

Deverour (steht bedenflich).
Es geht nicht.

Macdonald.

Rein, es geht nicht.

Buttler.

Mun benn, fo geht - und - schickt mir Pestalugen.

Deverour (flugt).

Den Peftalut - Sum!

Macbonald.

Was willst du mit diesem?

Buttler.

Wenn ihre verschmäht, es finden sich genug —

### Deverour.

Nein, wenn er fallen muß, so können wir Den Preis so gut verdienen als ein andrer.
— Was benkst du, Bruder Macdonald?

#### Macdonald.

Ja, wenn

Er fallen muß und foll und 's ist nicht anders, So mag ichs diesem Pestalut nicht gönnen.

Deveroux (nach einigem Besinnen). Wann foll er fallen?

### Buttler.

Heut, in dieser Nacht, Denn morgen stehn die Schweden vor den Toren.

### Deverour.

Stehst du mir für die Folgen, General?

Buttler.

Ich steh für alles.

Werfe Is.

### Deverour.

Ists des Kaisers Will? Sein netter, runder Will? Man hat Exempel, Daß man den Mord liebt und den Mörder straft.

## Buttler.

Das Manifest sagt: lebend oder tot. Und lebend ists nicht möglich, seht ihr selbst —

# Deverour.

Tot also! Tot — Wie aber kommt man an ihn? Die Stadt ist angefüllt mit Terzkyschen.

Machonald.

Und bann ist noch der Terzky und der Ilo —

Buttler.

Mit diesen beiden fängt man an, versteht sich.

Deverour.

Bas? Sollen die auch fallen?

Buttler.

Die zuerft.

Macdonald.

Bor, Deverour - bas wird ein blutger Abend.

Deverour.

Hast du schon beinen Mann dazu? Trags mir auf.

Buttler.

Dem Major Geraldin ists übergeben. Es ist heut Fastnacht, und ein Essen wird Gegeben auf dem Schloß, dort wird man sie Bei Zafel überfallen, niederstoßen — Der Pestaluß, der Leßley sind dabei —

Deverour.

Hör, General! Dir kann es nichts verschlagen. Sor — lag mich tauschen mit bem Geralbin.

Buttler.

Die kleinere Befahr ift bei bem Bergog,

Deverour.

Gefahr! Was, Teufel! bentst bu von mir, herr? Des herzogs Aug, nicht feinen Degen fürcht ich.

Buttler.

Was fann fein Aug bir schaben?

Deverour.

Alle Teufel!

Du kennst mich, daß ich keine Memme bin.
Doch sieh, es sind noch nicht acht Tag, daß mir
Der Herzog zwanzig Goldstück reichen lassen,
Zu diesem warmen Rock, den ich hier anhab —
Und wenn er mich nun mit der Pike sieht
Dastehn, mir auf den Rock sieht — sieh — so — so
Der Teusel hol mich! ich bin keine Memme.

### Buttler.

Der Herzog gab dir diesen warmen Rock, Und du, ein armer Wicht, bedenkst dich, ihm Dafür den Degen durch den Leib zu rennen. Und einen Rock, der noch viel wärmer hält, Hing ihm der Kaiser um, den Fürstenmantel. Wie dankt ers ihm? Mit Aufruhr und Verrat.

### Deverour.

Das ist auch wahr. Den Danker hol ber Teufel! 3ch — bring ihn um.

Buttler.

Und willst du dein Gewissen Beruhigen, darfst du den Rock nur ausziehn, So kannst dus frisch und wohlgemut vollbringen.

Macbonalb.

Ja! ba ist aber noch was zu bedenken —

Buttler.

Was gibts noch zu bebenken, Macbonald?

### Macdonald.

Was hilft uns Wehr und Waffe wider ben? Er ist nicht zu verwunden, er ist fest.

Buttler (fährt auf).

Was wird er —

Macbonald.

Gegen Schuß und Hieb! Er ist Gefroren, mit der Teufelskunst behaftet, Sein Leib ist undurchdringlich, sag ich dir.

# Deverour.

Ja, ja! In Ingolstadt war auch so einer, Dem war die Haut so fest wie Stahl, man mußt ihn Zuletzt mit Flintenkolben niederschlagen.

Macdonald.

Hört, was ich tun will!

Deverour.

Sprich.

Macdonald.

Ich kenne hier

Im Kloster einen Bruder Dominikaner Aus unstrer Landsmannschaft, der soll mir Schwert Und Pike tauchen in geweihtes Wasser Und einen kräftgen Segen drüber sprechen, Das ist bewährt, hilft gegen jeden Bann.

## Buttler.

Das tue, Macdonald. Jest aber geht. Wählt aus dem Regimente zwanzig, dreißig Handfeste Kerls, laßt sie dem Kaiser schwören — Wenns eilf geschlagen — wenn die ersten Runden Passiert sind, führt ihr sie in aller Stille Dem Hause zu — ich werde selbst nicht weit sein.

Berfe 15.

### Deverour.

Wie kommen wir durch die Hartschiers und Garben, Die in dem innern Hofraum Bache stehn?

#### Buttler.

Ich hab des Orts Gelegenheit erkundigt. Durch eine hintre Pforte führ ich euch, Die nur durch einen Mann verteidigt wird. Mir gibt mein Rang und Amt zu jeder Stunde Einlaß beim Herzog. Ich will euch vorangehn, Und schnell mit einem Dolchstoß in die Kehle Durchbohr ich den Hartschier und mach euch Bahn.

### Deverour.

Und sind wir oben, wie erreichen wir Das Schlafgemach des Fürsten, ohne daß Das Hofgesind erwacht und Lärmen ruft? Denn er ist hier mit großen Komitat.

## Buttler.

Die Dienerschaft ift auf bem rechten Flügel, Er haßt Geräusch, wohnt auf bem linken ganz allein.

## Deverour.

Wärs nur vorüber, Macdonald — mir ist Seltsam dabei zumute, weiß der Teufel.

## Macbonald.

Mir auch. Es ist ein gar zu großes Haupt. Man wird uns für zwei Bösewichter halten.

### Buttler.

In Glanz und Ehr und Überfluß tonnt ihr Der Menschen Urteil und Gered verlachen.

# Deverour.

Wenns mit ber Ehr nur auch so recht gewiß ift.

### Buttler.

Seid unbesorgt. Ihr rettet Kron und Reich Dem Ferdinand. Der Lohn kann nicht gering sein.

# Deverour.

So ifts fein Zweck, ben Raifer zu entthronen?

### Buttler.

Das ift er! Kron und Leben ihm zu rauben!

## Deverour.

So müßt er fallen burch des Henkers Hand, Wenn wir nach Wien lebendig ihn geliefert?

## Buttler.

Dies Schickfal konnt er nimmermehr vermeiben.

### Deverour.

Komm, Macdonald! Er foll als Feldherr enden, Und ehrlich fallen von Soldatenhänden.

(Gie gehen ab.)

Werfe 15.

# Dritter Auftritt.

Ein Saal, aus dem man in eine Galerie gelangt, die fich weit nach hinten verliert.

Wallenstein (fitt an einem Tifch). Der fcmedifche haupt: mann (steht vor ihm). Bald barauf Grafin Tergen.

### Ballenstein.

Empfehlt mich Euerm Herrn. Ich nehme teil An seinem guten Glück, und wenn Ihr mich So viele Freude nicht bezeigen seht, Als diese Siegespost verdienen mag, So glaubt, es ist nicht Mangel guten Willens, Denn unser Glück ist nunmehr eins. Lebt wohl! Nehmt meinen Dank für Eure Müh. Die Festung Soll sich euch auftun morgen, wenn ihr kommt.

(Schwedischer Hauptmann geht ab. Wallenstein sitt in tiefen Gestanken, starr vor sich hinsehend, den Kopf in die Hand gesenkt. Gräfin Terzen tritt herein und steht eine Zeitlang vor ihm undes merkt, endlich macht er eine rasche Bewegung, erblickt sie und faßt sich schnell.)

Kommst du von ihr? Erholt sie sich? Was macht sie?

## Gräfin.

Sie foll gefaßter fein nach dem Gefpräch, Sagt mir die Schwester — Jest ift sie zu Bette.

## Wallenstein.

Ihr Schmerz wird fanfter werden. Sie wird weinen.

## Gräfin.

Auch bich, mein Bruder, find ich nicht wie sonst. Nach einem Sieg erwartet ich bich heitrer. O bleibe stark! Erhalte du uns aufrecht, Denn du bist unser Licht und unste Sonne.

#### Ballenstein.

Sei ruhig. Mir ist nichts — wo ist bein Mann?

# Gräfin.

Bu einem Gastmahl sind sie, er und Illo.

### Ballenstein.

(Steht auf und macht einige Schritte durch ben Saal.) Es ist schon finstre Nacht — Geh auf bein Zimmer.

# Gräfin.

Beiß mich nicht gehn, o laß mich um bich bleiben.

Ballenstein (ift ans Fenfter getreten).

Um Himmel ist geschäftige Bewegung, Des Turmes Fahne jagt der Wind, schnell geht Der Wolken Zug, die Mondessichtes wankt, Und durch die Nacht zuckt ungewisse Helle. — Kein Sternbild ist zu sehn! Der matte Schein dort, Der einzelne, ist aus der Kassiopeja, Und dahin steht der Jupiter — Doch jest Deckt ihn die Schwärze des Gewitterhimmels!

(Er verfinft in Tieffinn und fieht ftarr hinaus.)

## Gräfin.

(Die ihm traurig zusieht, faßt ihn bei der hand.) Bas sinnst bu?

## Ballenstein.

Mir beucht, wenn ich ihn fabe, war mir wohl. Es ist ber Stern, ber meinem Leben strahlt, Und wunderbar oft ftartte mich fein Anblick.

(Paufe.)

Werfe 15.

Gräfin.

Du wirst ihn wieder sehn.

Ballenstein.

(Ift wieder in eine tiefe Zerstreuung gefallen, er ermuntert fich und wendet fich schnell jur Gräfin.)

Ihn wiedersehn? - O niemals wieder!

Gräfin.

Bie?

Wallenstein.

Er ist babin — ist Staub!

Gräfin.

Wen meinst bu benn?

Wallenstein.

Er ist der Glückliche. Er hat vollendet. Für ihn ist keine Zukunft mehr, ihm spinnt Das Schicksal keine Tücke mehr — sein Leben Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet, Rein dunkler Flecken blieb darin zurück, Und unglückbringend pocht ihm keine Stunde. Weg ist er über Wunsch und Furcht, gehört Nicht mehr den trüglich wankenden Planeten — O ihm ist wohl! Wer aber weiß, was uns Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt!

Gräfin.

Du sprichst von Piccolomini. Wie starb er? Der Bote ging just von dir, als ich kam. (Wallenstein bedeutet sie mit der hand zu schweigen.) O wende deine Blicke nicht zurück! Vorwärts in hellre Tage laß uns schauen. Freu dich des Siegs, vergiß, was er dir kostet. Nicht heute erst ward dir der Freund geraubt, Als er sich von dir schied, da starb er dir.

### Wallenstein.

Berschmerzen werd ich biefen Schlag, bas weiß ich, Denn was verschmerzte nicht ber Mensch! Bom höchsten Bie vom Gemeinsten lernt er sich entwöhnen, Denn ihn besiegen die gewaltgen Stunden. Doch fühl ichs wohl, was ich in ihm verlor. Die Blume ist hinweg aus meinem Leben, Und kalt und farblos seh ichs vor mir liegen. Denn er stand neben mir wie meine Jugend, Er machte mir bas Wirkliche zum Traum, Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge Den goldnen Duft der Morgenröte webend -Im Reuer feines liebenden Gefühls Erhoben fich, mir felber zum Erstaunen, Des Lebens flach alltägliche Gestalten. - Was ich mir ferner auch erstreben mag, Das Schönste ist boch weg, bas kommt nicht wieber, Denn über alles Glück geht boch ber Freund, Ders fühlend erst erschafft, bers teilend mehrt.

## Gräfin.

Verzag nicht an ber eignen Kraft. Dein Herz Ist reich genug, sich selber zu beleben. Du liebst und preisest Tugenden an ihm, Die du in ihm gepflanzt, in ihm entsaltet.

Ballenstein (an die Türe gehend). Wer stört uns noch in später Nacht? — Es ist Der Kommendant. Er bringt die Festungsschlüssel. Verlaß uns, Schwester, Mitternacht ist da. Werfe 15.

Gräfin.

O mir wird heut so schwer, von dir zu gehn, Und bange Furcht bewegt mich.

Ballenstein.

Furcht! Wovor?

Gräfin.

Du möchtest schnell wegreisen biese Nacht, Und beim Erwachen fänden wir dich nimmer.

Wallenstein.

Einbildungen!

Gräfin.

O meine Seele wird Schon lang von trüben Uhnungen geängstigt, Und wenn ich wachend sie bekämpft, sie fallen Mein banges Herz in büstern Träumen an. — Ich sah bich gestern nacht mit beiner ersten Gemahlin, reich gepußt, zu Tische sißen —

Wallenstein.

Das ist ein Traum erwünschter Vorbedeutung, Denn jene Heirat stiftete mein Glück.

Gräfin.

Und heute träumte mir, ich suchte dich In beinem Zimmer auf — Wie ich hineintrat, So wars bein Zimmer nicht mehr, die Kartause Zu Gitschin wars, die du gestiftet hast, Und wo du willst, daß man dich hin begrabe.

Wallenstein.

Dein Geist ist nun einmal damit beschäftigt.

## Gräfin.

Wie? Glaubst bu nicht, daß eine Warnungsstimme In Träumen vorbedeutend zu uns spricht?

### Wallenstein.

Dergleichen Stimmen gibts - es ist fein Zweifel! Doch Warnungsstimmen mocht ich sie nicht nennen, Die nur bas Unvermeibliche verkunden. Wie sich ber Sonne Scheinbild in dem Dunstkreis Malt, eh sie kommt, so schreiten auch ben großen Geschicken ihre Geister ichon voran, Und in bem heute wandelt schon bas Morgen. Es machte mir stets eigene Gebanken, Was man vom Tob des vierten heinrichs lieft. Der König fühlte bas Gespenst des Meffers Lang vorher in der Bruft, eh sich der Mörder Ravaillac damit waffnete. Ihn floh Die Ruh, es jagt ihn auf in feinem Louvre, Ins Freie trieb es ihn, wie Leichenfeier Rlang ihm der Gattin Rrönungsfest, er hörte Im ahnungsvollen Ohr ber Ruge Tritt, Die durch die Gassen von Paris ihn suchten -

## Grafin.

Sagt dir die innre Uhnungsstimme nichts?

Ballenstein.

Michts. Sei gang ruhig!

Gräfin (in düstres Nachsinnen verloren).

Und ein andermal,
Als ich dir eilend nachging, liefst du vor mir Durch einen langen Gang, durch weite Säle,
Es wollte gar nicht enden — Türen schlugen Werfe 15.

Zusammen, krachend — keuchend folgt ich, konnte Dich nicht erreichen — plöglich fühlt ich mich Von hinten angesaßt mit kalter Hand, Du warsts und küßtest mich, und über uns Schien eine rote Decke sich zu legen —

Wallenstein.

Das ist der rote Teppich meines Zimmers.

Gräfin (ihn betrachtend).

Wenns dahin sollte kommen — wenn ich dich, Der jetzt in Lebensfülle vor mir steht — (Sie sinkt ihm weinend an die Brust.)

Wallenstein.

Des Kaisers Achtsbrief ängstigt bich. Buchstaben Berwunden nicht, er findet keine Hände.

Grafin.

Fänd er fie aber, dann ift mein Entschluß Gefaßt — ich führe bei mir, was mich tröstet.

(Geht ab.)

Bierter Auftritt.

Ballenftein. Gordon. Dann ber Rammerbiener.

Wallenstein.

Ists ruhig in der Stadt?

Gordon.

Die Stadt ift ruhig.

### Wallenstein.

Ich höre rauschende Musik, das Schloß ist Von Lichtern hell. Wer sind die Fröhlichen?

### Gordon.

Dem Grafen Terzen und dem Feldmarschall Wird ein Bankett gegeben auf dem Schloß.

### Ballenstein (vor fich).

Es ist bes Sieges wegen — Dies Geschlecht Rann sich nicht anders freuen als bei Tisch.

(Rlingelt. Rammerdiener tritt ein.)

Entkleide mich, ich will mich schlafen legen.

(Er nimmt die Schläffel zu fich.)

So sind wir denn vor jedem Feind bewahrt Und mit den sichern Freunden eingeschlossen, Denn alles müßt mich trügen, oder ein Gesicht wie dies (auf Gordon schauend).

ist keines Heuchlers Larve.

(Kammerdiener hat ihm den Mantel, Ringfragen und die Feldbinde abgenommen.)

Gib acht! was fällt da?

### Rammerbiener.

Die goldne Rette ift entzwei gesprungen.

### Wallenstein.

Run, sie hat lang genug gehalten. Gib.

(Indem er die Rette betrachtet.)
Das war des Kaisers erste Gunst. Er hing sie
Als Erzherzog mir um im Krieg von Friaul,
Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut.
— Aus Aberglauben, wenn Ihr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir sein, solang ich sie
An meinem Halse glaubig würde tragen, Das flüchtge Glück, des erste Gunst sie war, Mir auf zeitlebens binden — Nun es sei! Mir muß fortan ein neues Glück beginnen, Denn dieses Bannes Kraft ist aus.

(Kammerdiener entfernt fich mit den Kleidern. Wallenstein steht auf, macht einen Gang durch den Saal und bleibt zulet nachdenkend vor Gordon stehen.)

Wie doch die alte Zeit mir näher kommt.
Ich seh mich wieder an dem Hof zu Burgau,
Wo wir zusammen Edelknaben waren.
Wir hatten öfters Streit, du meintests gut
Und pflegtest gern den Sittenprediger
Zu machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen
Unmäßig strebte, kühnen Träumen glaubend,
Und priesest mir den goldnen Mittelweg.
Ei, deine Weisheit hat sich schlecht bewährt,
Sie hat dich früh zum abgelebten Manne
Gemacht und würde dich, wenn ich mit meinen
Großmütgern Sternen nicht dazwischen träte,
Im schlechten Winkel still verlöschen lassen.

### Gordon.

Mein Fürst! Mit leichtem Mute knüpft der arme Fischer Den kleinen Nachen an im sichern Port, Sieht er im Sturm das große Meerschiff stranden.

### Wallenstein.

So bist du schon im Hafen, alter Mann?
Ich nicht. Es treibt der ungeschwächte Mut
Noch frisch und herrlich auf der Lebenswoge,
Die Hoffnung nenn ich meine Göttin noch,
Ein Jüngling ist der Geist, und seh ich mich
Dir gegenüber, ja, so möcht ich rühmend sagen,

Daß über meinem braunen Scheitelhaar Die schnellen Jahre machtlos hingegangen.

(Er geht mit großen Schritten durchs Zimmer und bleibt auf der entgegengesetzen Seite, Gordon gegenüber, stehen.)
Wer nennt das Glück noch falsch? Mir war es treu, Hob aus der Menschen Reihen mich heraus Mit Liebe, durch des Lebens Stufen mich Mit kraftvoll leichten Götterarmen tragend.
Nichts ist gemein in meines Schickfals Wegen, Noch in den Furchen meiner Hand. Wer möchte Mein Leben mir nach Menschenweise deuten?
Zwar jeho schien ich tief herabgestürzt,
Doch werd ich wieder steigen, hohe Flut
Wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen —

#### Gordon.

Und doch erinnr' ich an den alten Spruch: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nicht Hoffnung möcht ich schöpfen aus dem langen Glück, Dem Unglück ist die Hoffnung zugesendet. Furcht soll das Haupt des Glücklichen umschweben, Denn ewig wanket des Geschickes Wage.

## Wallenstein (lächelnd).

Den alten Gorbon hör ich wieder sprechen.

— Wohl weiß ich, daß die irdschen Dinge wechseln, Die bösen Götter sodern ihren Zoll,
Das wußten schon die alten Heidenvölker,
Drum wählten sie sich selbst freiwillges Unheil,
Die eifersüchtge Gottheit zu versöhnen,
Und Menschenopser bluteten dem Typhon.

(Nach einer Pause, ernst und stiller.) Auch ich hab ihm geopfert — Denn mir fiel Der liebste Freund und fiel durch meine Schuld. So kann mich keines Glückes Gunst mehr freuen, Als dieser Schlag mich hat geschmerzt — Der Neid Des Schicksals ist gesättigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ist Auf das geliebte reine Haupt der Bliß, Der mich zerschmetternd sollte niederschlagen.

Fünfter Auftritt.

Borige. Geni.

Wallenstein.

Rommt ba nicht Seni? Und wie außer sich! Was führt bich noch so spät hieher, Baptist?

Geni.

Furcht beinetwegen, Sobeit.

Ballenstein.

Sag, was gibts?

Geni.

Flieh, Hoheit, eh ber Tag anbricht. Bertraue bich Den Schwedischen nicht an.

Ballenstein.

Was fällt dir ein?

Seni (mit steigendem Con). Vertrau bich biesen Schweben nicht.

Wallenstein.

Was ists benn?

#### Seni.

Erwarte nicht die Ankunft dieser Schweden! Von falschen Freunden droht dir nahes Unheil, Die Zeichen stehen grausenhaft, nah, nahe Umgeben dich die Netze des Verderbens.

### Ballenstein.

Du träumst, Baptift, Die Furcht betoret bich.

#### Seni.

D glaube nicht, daß leere Furcht mich täusche. Romm, lies es selbst in dem Planetenstand, Daß Unglück dir von falschen Freunden droht.

### Wallenstein.

Von falschen Freunden stammt mein ganzes Unglück, Die Weisung hätte früher kommen sollen, Jest brauch ich keine Sterne mehr bazu.

### Geni.

D komm und sieh! Glaub beinen eignen Augen. Ein greulich Zeichen steht im Haus des Lebens, Ein naher Feind, ein Unhold lauert hinter Den Strahlen beines Sterns — D laß dich warnen! Nicht diesen Heiden überliefre dich, Die Krieg mit unsrer heilgen Kirche führen.

## Wallenstein (lächelnb).

Schallt bas Orakel baher? — Ja! Ja! Mun Besinn ich mich — bies schwedsche Bündnis hat Dir nie gefallen wollen — Leg dich schlafen, Baptista! Solche Zeichen fürcht ich nicht.

#### Gordon

(der durch diefe Reden heftig erschüttert worden, wendet sich zu Wallenstein).

Mein fürstlicher Gebieter! Darf ich reben? Oft kommt ein nüglich Wort aus schlechtem Munde.

Ballenstein.

Sprich frei!

#### Gorbon.

Mein Fürst! Wenns doch kein leeres Furchtbild wäre, Wenn Gottes Vorsehung sich dieses Mundes Zu Ihrer Rettung wunderbar bediente!

### Ballenstein.

Ihr sprecht im Fieber, einer wie der andre. Wie kann mir Unglud kommen von den Schweden? Sie suchten meinen Bund, er ist ihr Vorteil.

#### Gorbon.

Wenn bennoch eben dieser Schweben Ankunft — Gerade die es wär, die das Verderben Bestügelte auf Ihr so sichres Haupt — (Vor ihm niederstärzend.)

O noch ists Zeit, mein Fürst —

### Seni (fniet nieder).

O hör ihn! bör ihn!

### Wallenstein.

Zeit, und wozu? Steht auf — 3ch wills, steht auf.

Gordon (feht auf).

Der Rheingraf ist noch fern. Gebieten Sie, Und diese Festung soll sich ihm verschließen.

Will er uns bann belagern, er versuchs. Doch sag ich dies: Verderben wird er eher Mit seinem ganzen Volk vor diesen Wällen, Als unsers Mutes Tapferkeit ermüden. Erfahren soll er, was ein Heldenhause Vermag, beseelt von einem Heldenführer, Dems ernst ist, seinen Fehler gut zu machen. Das wird den Kaiser rühren und versöhnen, Denn gern zur Milde wendet sich sein Herz, Und Friedland, der bereuend wiederkehrt, Wird höher stehn in seines Kaisers Gnade, Als je der niegesallne hat gestanden.

#### Wallenstein

(betrachtet ihn mit Befremdung und Erstaunen und schweigt eine Zeitlang, eine starke innere Bewegung zeigend).

Gordon — des Eifers Wärme führt Euch weit, Es darf der Jugendfreund sich was erlauben. — Blut ist gestossen, Gordon. Nimmer kann Der Raiser mir vergeben. Könnt ers, ich, Ich könnte nimmer mir vergeben lassen. Hätt ich vorher gewußt, was nun geschehn, Daß es den liebsten Freund mir würde kosten, Und hätte mir das Herz, wie jest, gesprochen — Rann sein, ich hätte mich bedacht — kann sein Auch nicht — Doch was nun schonen noch? Zu ernsthaft Hats angesangen, um in Nichts zu enden. Hab es denn seinen Lauf!

(Indem er ans Fenster tritt.) Sieh, es ist Nacht geworden, auf dem Schloß Ists auch schon stille — Leuchte, Kämmerling.

(Kammerdiener, der unterdeffen still eingetreten, und mit fichtbarem Unteil in der Ferne gestanden, tritt hervor, heftig bewegt, und stürzt sich zu des Herzogs Füßen.)

Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden wünschest mit dem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Kärntnerland Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmens ihm, Weil er bei mir ist. Bin ich denn so arm, Daß ich den Dienern nicht ersehen kann? Nun! Ich will niemand zwingen. Wenn du meinst, Daß mich das Glück gestohen, so verlaß mich. Heut magst du mich zum letztenmal entkleiden Und dann zu deinem Kaiser übergehn — Gut Nacht, Gordon!
Ich denke einen langen Schlaf zu tun, Denn dieser letzten Tage Qual war groß, Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.

(Er geht ab. Rammerdiener leuchtet. Seni folgt. Gordon bleibt in der Dunkelheit stehen, dem Herzog mit den Augen folgend, bis er in dem äußersten Gang verschwunden ist, dann drückt er durch Gebärden seinen Schmerz aus und lehnt sich gramvoll an eine Säule.)

## Sechfter Auftritt.

Gordon. Buttler (anfangs hinter ber Stene).

Buttler.

Hier stehet still, bis ich das Zeichen gebe.

Gordon (fährt auf). Er ifts, er bringt die Mörder schon.

Buttler.

Die Lichter

Sind aus. In tiefem Schlafe liegt schon alles.

### Gordon.

Was soll ich thun? Versuch ichs, ihn zu retten? Bring ich das Haus, die Wachen in Bewegung?

Buttler (erscheint hinten). Vom Korridor her schimmert Licht. Das führt

Zum Schlafgemach bes Fürsten.

Gordon.

Aber brech ich Nicht meinen Eid dem Kaiser? Und entkommt er, Des Feindes Macht verstärkend, lad ich nicht Auf mein Haupt alle fürchterlichen Folgen?

Buttler (etwas näher fommend). Still! Horch! Wer fpricht da?

Gordon.

Uch, es ist doch besser, Ich stells dem Himmel heim. Denn, was din ich, Daß ich so großer Tat mich unterfinge?
Ich hab ihn nicht ermordet, wenn er umkommt,
Doch seine Rettung wäre meine Tat,
Und jede schwere Folge müßt ich tragen.

Buttler (herzutretend).

Die Stimme kenn ich.

Gorbon.

Buttler!

Buttler.

Es ist Gordon.

Was sucht Ihr hier? Entließ der Herzog Euch So spät?

Gordon.

Ihr tragt die Hand in einer Binde?

Buttler.

Sie ist verwundet. Dieser Illo socht Wie ein Verzweifelter, bis wir ihn endlich Zu Boden streckten —

> Gorbon (schauert zusammen). Sie find tot!

> > Buttler.

Es ist geschehn.

- Ift er zu Bett?

Merfe 15.

Gordon. Ach Buttler!

Buttler (bringend).

Ift er? Sprecht!

Nicht lange kann die Tat verborgen bleiben.

Gordon.

Er foll nicht sterben. Nicht durch Euch! Der himmel Will Euren Urm nicht. Seht, er ist verwunder.

Buttler.

Nicht meines Armes brauchts.

Gordon.

Die Schuldigen

Sind tot; genug ift ber Gerechtigkeit Geschehn! Laft bieses Opfer sie verföhnen!

(Kammerdiener fommt den Gang her, mit dem Finger auf dem Mund Stillschweigen gebietend.)

Er schläft! O mordet nicht ben beilgen Schlaf!

Buttler.

Mein, er soll wachend sterben.

(Will gehen.)

Gordon.

Uch, sein Herz ist noch

Den irbschen Dingen zugewendet, nicht Gefaßt ist er, vor seinen Gott zu treten.

Buttler.

Gott ift barmberzig!

(Will gehen.)

Gordon (hält ihn).

Nur die Nacht noch gönnt ihm.

Buttler.

Der nächste Augenblick kann uns verraten.

(Will fort.)

Gordon (hält ihn).

Mur eine Stunde!

Buttler.

Last mich los! Was kann

Die furze Frist ihm belfen?

Gorbon.

D bie Zeit ift

Ein wundertätger Gott. In einer Stunde rinnen Wiel tausend Körner Sandes, schnell wie sie Bewegen sich im Menschen die Gedanken.
Nur eine Stunde! Euer Herz kann sich,
Das seinige sich wenden — Eine Nachricht
Kann kommen — ein beglückendes Ereignis

Entscheidend, rettend, schnell vom himmel fallen — D was vermag nicht eine Stunde!

Buttler.

Ihr erinnert mich,

Wie kostbar die Minuten sind.

(Er stampft auf den Boden.)

## Siebenter Auftritt.

Macdonald. Deverour mit hellebardierern treten hervor. Dann Kammerdiener. Borige.

Gordon (fich zwischen ihn und jene werfend). Rein, Unmensch!

Erst über meinen Leichnam sollst du hingehn, Denn nicht will ich das Gräfliche erleben.

Buttler (ihn weg brangenb).

Schwachsinnger Alter!

(Man hört Trompeten in der Ferne.)

Macdonald und Deverour.

Schwedische Trompeten!

Die Schweden stehn vor Eger! Laft uns eilen!

Gorbon.

Gott! Gott!

Buttler.

Un Euren Posten, Kommendant. (Gordon flürzt hinaus.)

Rammerdiener (eilt herein). Ber barf hier larmen? Still, ber herzog schläft!

Deveroux (mit lauter fürchterlicher Stimme). Freund! Jest ists Zeit zu larmen!

Kammerdiener (Gefchrei erhebend). Hilfe! Mörder!

Buttler.

Mieder mit ihm!

Rammer diener. (Bon Deveroux durchbohrt, stürzt am Eingang der Galerie.) Jesus Maria!

#### Buttler.

Sprengt die Türen!
(Sie schreiten über den Leichnam weg, den Gang hin. Man hört in der Ferne zwei Türen nacheinander stürzen. — Dumpse Stimmen.
— Waffengetöse. — Dann plötlich tiese Stille.)

Uchter Auftritt.

Gräfin Terzky (mit einem Lichte).
Ihr Schlafgemach ist leer, und sie ist nirgends
Zu sinden, auch die Neubrunn wird vermist,
Die bei ihr wachte — Wäre sie entslohn?
Wo kann sie hingeslohen sein! Man muß
Nacheilen, alles in Bewegung seßen!
Wie wird der Herzog diese Schreckenspost
Aufnehmen! — Wäre nur mein Mann zurück
Vom Gastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist?
Mir wars, als hört ich Stimmen hier und Tritte.
Ich will doch hingehn, an der Türe lauschen.
Horch! wer ist das? Es eilt die Trepp heraus.

Berfe 15.

Reunter Auftritt.

Gräfin. Gordon. Dann Buttler.

Gordon (eifrig, atemlos hereinstürzend). Es ist ein Irrtum — es sind nicht die Schweden. Ihr sollt nicht weiter gehen — Buttler — Gott! Wo ist er?

> (Indem er bie Grafin bemerft.) Grafin, fagen Sie —

> > Grafin.

Sie fommen von der Burg? Wo ist mein Mann?

Gordon (entfett).

Ihr Mann! — O fragen Sie nicht! Gehen Sie Hinein —

(Will fort.)

Gräfin (hält ihn). Nicht eher, bis Sie mir entbeden —

Gordon (heftig bringend).

An diesem Augenblicke hängt die Welt! Um Gottes willen gehen Sie — indem Wir sprechen — Gott im Himmel!

(Laut schreiend.)

Buttler! Buttler!

Gräfin.

Der ist ja auf dem Schloß mit meinem Mann. (Buttler kommt aus der Galerie.) Gordon (der ihn erblickt).

Es war ein Irrtum — es sind nicht die Schweden — Die Kaiserlichen sinds, die eingedrungen — Der Generalleutnant schickt mich her, er wird Gleich selbst hier sein — Ihr sollt nicht weiter gehn —

Buttler.

Er fommt zu spät.

Gorbon (ffürzt an bie Mauer). Gott ber Barmberzigkeit!

Gräfin (ahnungsvoll).

Was ist zu spät? Wer wird gleich selbst hier sein? Octavio in Eger eingebrungen? Verräterei! Verräterei! Wo ist Der Herzog?

(Eilt dem Gange zu.)

## Zehnter Auftritt.

Vorige. Seni. Dann Bürgermeifter. Page. Rammerfrau. Bediente (rennen fchreckensvoll über die Szene).

### Geni

(der mit allen Zeichen des Schreckens ans der Galerie fommt). O blutige, entfetzensvolle Tat!

Gräfin.

Was ist

Geschehen, Seni?

Page (herauskommend).

O erbarmenswürdger Anblick!

(Bediente mit Fackeln.)

Grafin.

Bas ifts? Um Gottes willen!

Seni.

Fragt Ihr noch?

Drin liegt ber Fürst ermordet, Guer Mann ist Erstochen auf ber Burg!

(Grafin bleibt erftarrt fteben.)

Rammerfrau (eilt herein).

Bilf! Bilf ber Berzogin!

Bürgermeister (fommt schreckensvoll).

Was für ein Ruf

Des Jammers wedt die Schläfer dieses Hauses?

Gorbon.

Verflucht ist Euer Haus auf ewge Tage! In Gurem Hause liegt ber Fürst ermordet.

Bürgermeifter.

Das wolle Gott nicht!

(Stürzt hinaus.)

Erfter Bedienter.

Bliebt! Bliebt! Sie ermorben

Uns alle!

3weiter Bedienter (Silbergerat tragend). Da hinaus. Die untern Gange find befett.

hinter der Szene (wird gerufen).

Plat! Plat bem Generalleutnant!

(Bei diefen Worten richtet fich die Grafin aus ihrer Erstarrung auf, faßt fich und geht schnell ab.)

hinter ber Szene.

Befett bas Tor! Das Bolt zurückgehalten!

## Gilfter Auftritt.

Vorige, ohne die Gräfin. Octavio Piccolomini tritt herein mit Gefolge. Deveroux und Macdonald fommen zugleich aus dem hintergrunde mit hellebardierern. Wallensteins Leichnam wird in einem roten Teppich hinten über die Szene getragen.

Octavio (rasch eintretend). Es barf nicht sein! Es ist nicht möglich! Buttler! Gordon! Ich wills nicht glauben. Saget nein.

#### Gorbon

(ohne zu antworten, weist mit der hand nach hinten. Octavio fieht bin und steht von Entsetzen ergriffen).

Deveroup (zu Buttler). Hier ist das Goldne Blies, des Fürsten Degen!

Macdonald.

Befehlt Ihr, daß man die Kanzlei -

Buttler (auf Octavio zeigend).

Hier steht er,

Der jest allein Befehle hat zu geben. (Deverour und Macdonald treten ehrerbietig zurück; alles verliert sich still, daß nur allein Buttler, Octavio und Gordon auf der Szene bleiben.)

Octavio (zu Buttlern gewendet). War das die Meinung, Buttler, als wir schieden? Gott der Gerechtigkeit! Ich hebe meine Hand auf! Ich bin an dieser ungeheuren Tat Nicht schuldig.

Buttler.

Eure Hand ist rein. Ihr habt Die meinige bazu gebracht.

### Octavio.

Ruchloser!
So mußtest du des Herrn Befehl mißbrauchen Und blutig grauenvollen Meuchelmord Auf deines Kaisers heilgen Namen wälzen?

Buttler (gelassen). Ich hab des Kaisers Urtel nur vollstreckt.

Werfe 15.

#### Octavio.

D Fluch der Könige, der ihren Worten Das fürchterliche Leben gibt, dem schnell Vergänglichen Gedanken gleich die Tat, Die fest unwiderrufliche, ankettet! Mußt es so rasch gehorcht sein? Konntest du Dem Gnädigen nicht Zeit zur Gnade gönnen? Des Menschen Engel ist die Zeit — die rasche Vollstreckung an das Urteil anzuheften, Ziemt nur dem unveränderlichen Gott!

### Buttler.

Was scheltet Ihr mich? Was ist mein Verbrechen? Ich habe eine gute Tat getan,
Ich hab das Reich von einem surchtbarn Feinde Befreit und mache Anspruch auf Belohnung.
Der einzge Unterschied ist zwischen Eurem Und meinem Tun: Ihr habt den Pfeil geschärft,
Ich hab ihn abgedrückt. Ihr sätet Blut
Und steht bestürzt, daß Blut ist aufgegangen.
Ich wußte immer, was ich tat, und so
Erschreckt und überrascht mich kein Ersolg.
Habt Ihr sonst einen Auftrag mir zu geben?
Denn stehnden Fußes reis ich ab nach Wien,

Mein blutend Schwert vor meines Kaifers Thron Zu legen und den Beifall mir zu holen, Den der geschwinde, punktliche Gehorsam Von dem gerechten Richter sodern darf.

(Geht ab.)

## 3mölfter Auftritt.

Borige ohne Buttler. Gräfin Tergin (tritt auf, bleich und entstellt. Ihre Sprache ift schwach und langfam, ohne Leidenschaft.)

Octavio (ihr entgegen).

Das sind die Folgen unglückselger Taten.

Gräfin.

Es sind die Früchte Ihres Tuns — Der Herzog Ist tot, mein Mann ist tot, die Herzogin Ringt mit dem Tode, meine Nichte ist verschwunden. Dies Haus des Glanzes und der Herrlichkeit Steht nun verödet, und durch alle Pforten Stürzt das erschreckte Hofgesinde fort. Ich die letzte drinn, ich schloß es ab, Und liefre hier die Schlüssel aus.

Octavio (mit tiefem Schmerg).

D Grafin,

Auch mein haus ift veröbet!

Grafin.

Wer foll noch Umkommen? Wer foll noch mißhandelt werden? Der Fürst ist tot, des Kaisers Rache kann Befriedigt sein. Berschonen Sie die alten Diener! Daß den Getreuen ihre Lieb und Treu Nicht auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schicksal überraschte meinen Bruder Zu schnell, er konnte nicht mehr an sie denken.

#### Octavio.

Nichts von Mißhandlung! Nichts von Rache, Gräfin! Die schwere Schuld ist schwer gebüßt, der Kaiser Versöhnt, nichts geht vom Vater auf die Tochter Hinüber als sein Ruhm und sein Verdienst. Die Kaiserin ehrt Ihr Unglück, öffnet Ihnen Teilnehmend ihre mütterlichen Arme.
Drum keine Furcht mehr! Fassen Sie Vertrauen Und übergeben Sie sich hoffnungsvoll Der kaiserlichen Gnade.

Gräfin (mit einem Blick gum himmel).

Ich vertraue mich Der Gnade eines größern Herrn — Wo soll Der fürstliche Leichnam seine Ruhstatt finden? In der Kartause, die er selbst gestistet, Zu Gitschin ruht die Gräsin Wallenstein, Un ihrer Seite, die sein erstes Glück Gegründet, wünscht er, dankbar, einst zu schlummern. O lassen Sie ihn dort begraben sein! Auch für die Reste meines Mannes bitt ich Um gleiche Gunst. Der Kaiser ist Besißer Von unsern Schlössern, gönne man uns nur Ein Grab noch bei den Gräbern unserer Uhnen.

### Octavio.

Sie zittern, Gräfin — Sie verbleichen — Gott! Und welche Deutung geb ich Ihren Reben?

### Gräfin.

(Sammelt ihre lette Kraft und spricht mit Lebhaftigkeit und Adel.)
Sie denken würdiger von mir, als daß Sie glaubten,
Ich überlebte meines Hauses Fall.
Wir fühlten uns nicht zu gering, die Hand
Nach einer Königskrone zu erheben —
Es sollte nicht sein — Doch wir denken königlich
Und achten einen freien, mutgen Tod
Anständiger als ein entehrtes Leben.
— Ich habe Gift . . . . .

Octavio.

O rettet! helft!

Gräfin.

Es ist zu spät.

In wenig Augenblicken ist mein Schicksal Erfüllt.

(Sie geht ab.)

Gordon.

D Haus bes Mordes und Entfetens! (Ein Kurier fommt und bringt einen Brief.)

Gorbon (tritt ihm entgegen).

Was gibts? Das ist bas kaiserliche Siegel.

(Er hat die Aufschrift gelesen und übergibt den Brief dem Octavio mit einem Blick des Borwurfs.)

Dem Fürften Diccolomini.

(Detavio erschrickt und blickt schmerzvoll zum himmel. Der Vorhang fällt.)

Gebruckt für den Verlag Georg Müller in München auf Habernpapier von Hoffmann und Engelmann in Neustadt a. d. H. in der Offizin W. Drugulin in Leipzig im Juni und Juli 1914. Gebunden von Hübel und Denck in Leipzig. Zweihundertfünfzig Exemplare wurden auf holländisches Bütten abgezogen und in Ganzmaroquin gebunden.



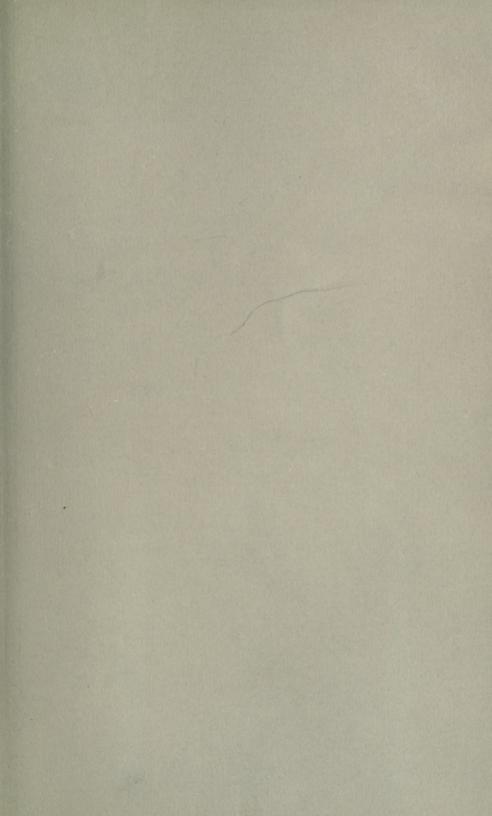



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Bl0a Bd.15

PT Schiller, Johann Christoph 2465 Friedrich von Sämtliche Werke





